## Kinder der zeit

Emmi (Jansen) Lewald



THE GIFT OF
Adelaide Rhons







Lewald, Fran Emmi (James)

## Kinder der Zeit

Movellen

non

Emil Roland, June d.



Berlin W f. fontane & Co. 1897 Alle Rechte vor allem das Recht der Uebersetzung vorbehalten Padefaide Rhons

So fetten ift es, daß die Neulden finden,
1928 ihren doch befimmt gewelen salen,
1928 ihren doch befimmt gewelen salen,
1938 duch einmal die beglädte dand ergelift
1938 auch einmal die beglädte dand ergab,
1931 iahren doch mad erft sich und ergab,
1931 iahren doch, was die begleich fahren.
1936 giede ein Gläd, allein wir tennen's nacht:
1936 jeder ein Gläd, allein wir tennen's nacht:
1936 ieden doch, und briffen's nicht zu fächben,

Goethe.



## Kinder der Zeit



Frau von Riesa stand am Turmfenster ihres Gutshauses.

Sie war fünfunddreißig Jahre alt und tadellos tonserviert; die ganze Erscheinung trug noch das Gepräge der fünfundzwanzig — nur die Augen nicht.

Diese Augen hatten scheinbar mehr ersebt als alles andere. Ihr verwochter Ausbruck erzählte von allerlei, das die Lippen Lügen straften. Oder waren es Lippen aus der Klasse, die leibst danm uoch thörichte Worte sprechen, wenn die Besicher "sterben vor Schmerzen" wie in der Doppelstrophe des alten Liedes? Oder gehörte diese Frau selbst zu benen, "die mit dem Tod in der eigenen Brust den sterbenden Fechter gespielet?"

Sie hatte einen Fehler: fie paßte nicht in ihre Beit. Sie war zu aufrichtig, zu ideal, zu vorurteilslos für ein Jahrhundert, in dem man wohl schlimme Sigenschaften kultivieren darf — nur nicht gerade biefe.



Darum hatte sie sich an dem Geist dieser Zeit die Stirne oft genug wundgestoßen. Darum paßte sie nicht zu den Menschen, in deren Sphäre sie geboren war. Darum thaten diese sie hohnlächelnd in den Bann.

Sie war eine geschiebene Frau - bas genügte!

Aber die Geschichte ihrer Heirat trug an ihren sonderbaren Augen keine Schult; die war abgethan für sie. Ihr einstiger Mann schwang jeht an einem sübbeutschen Hos einstiger Mann schwang jeht an einem sübbeutschen Hose sie kammerherrnizepter, hatte wieder geheiratet, diesmal seinesgleichen: eine hübsche liched Ludebeutende, und nur zuweisen bachte er mit einer Art Heimweh noch an die schönen Züge seiner ersten Frau und mit einer Art Grauen an die gesiftreiche Rolle, in die er sich damals hineinzwang, um sie zu gewinnen . . .

Ihre Menschenkenntnis hatte sie jenes eine Mal im Sitch gesassen. Sie hielt ben Firnis für echt, nahm unter allen Bewerbern ihn, den eleganten Mann mit seiner Schiller- und Goethe-Schwärmerei, seinem Kunstenthusiasmus, seinen Phrasen vom Ideal.

Mein Gott! All' die Tiraden hatte er irgendwo gelesen . . .

Als sie ihn durchschaute, bestand sie auf Scheidung. Es wurde eine große Sache daraus in der kleinen Hofstadt, wo ihre Familie haufte, ein Sturm im Wassers derr von Riesa war ja so unschuldig!

Sie sette ihren Willen burch und verfiel bem Oftragismus ber Gesellschaft. Diese versuhr mit ihr nach bem sozialen Gesegesspruch, ben ber Märchendichter Andersen in die Worte faßt: "Du bist groß und ungewöhnlich; darum mußt Du gepufft werden."

Ihre Nolle war ausgespielt. Sie zog sich auf ihr Landgutt zurück und baute sich ihre Wett auf, die Wett, in die sie gehörte, von der sie selbst nicht wußte, war ihre Zeit schon vorüber oder noch nicht gekommen? eine geistige Welt, wie reiche, pstichtenlose Wenichen sie sich leisten, Menschen, die sich hermetisch abschließen können vor dem katken Wind der Wirtlichseit.

Ihre Stellung hatte fie zwar verloren, aber ihre Personlichkeit gerettet.

Ob sie Unrecht that? Rach ber allgemeinen Regel: ja! Woher nahm sie das Recht, eine Ausnahme sein zu wollen? Weil sie aufrichtig, ideal, vorurteilslos war? Oho! das genügt im neunzehnten Jahrhundert noch lange nicht.

Sie verachtete die Wirklichkeit und glaubte an das Ibeal — deshalb schauten ihre Augen auch so seltsam in die Welt, halb verächtlich, halb gläubig.

So war Frau von Riesa.

Im Gutshof ericholl Lufichlag. Ein Reiter sprang ab. Das Pferd hieß Basantasena, wie die holde Basabere im alten Inderstück. Die Herfungt des Ramens war dem Bestiger böhmisch, wie vieles andere noch — aber er hatte bei drei Wettrennen auf Vasantasenas

Rücken Preise erritten! Er selbst hieh Viktor und war ein verwitweter Baron, der in der Rachbarschaft eine heruntergesommene Klitsche in die Höhe zu bringen suchte.

Gestiefelt und gespornt trat er bei Frau von Riesa ein. Sie seufzte ungeduldig und schwieg.

"Ich wollte um Nachrichten fragen, aus Kairo —" beaann er ungeschickt.

"Ich habe keine," sagte sie kurz, "zum wievielten Male soll ich Ihnen auseinandersehen, daß meine Schwester und ich nichts mehr voneinander hören?"

"Ich dachte, die Krantseit tonnte das andern." Sie zuckte die Achjeln. "Ich bin nicht der unverjöhnliche Teil, gewiß nicht! Und wenn ich glaubte, helfen zu können, würde ich noch heute nach Kairo

helfen ju tonnen, wurde ich noch heute nach Rairo reifen und meinen Beffen pflegen. Ich hatte dann boch wenigstens einen Beruf."
Bittor feufzte. "Den tonnten Sie naber haben."

Bittor feufzte. "Wen tonnten Sie naber haben."

"Weun Sie sich boch meiner vier Rangen annehmen wollten! die hatten es nötiger als der Kleine in Kairo!"

Sie stutte. "Suchen Sie eine Hausdame für Ihre Kinder?" fragte sie.

"Rein, eine Mutter!" verfette er und fah verlegen an feinen Reitstiefeln berab.

"So paffioniert auf einen Beruf bin ich benn boch nicht," fagte fie nach einer Paufe, "um mir gleich eine vierfache Laft aufzulaben. Wiffen Sie nicht, daß

Ihre Jungen im gauzen Kreis die ungezogensten sind? Wenn einmal irgendwo eine Pramie für jugendliche Mangen ausgeschrieben wird, so rate ich: schicken Gie Ihr Vierblatt sin! mich aber, bitte, verschonen Sie — "

"Gugenie, Sie sind scharf wie immer!" antwortete er, "nein, schärfer! das macht Ihre Position! Barum wollen Sie Ihre alte Setllung nicht gurüch haben? Ich din Manns genug, sie Ihnen zu verteibigen. Sie wissen, daß man meine Augeln fürchtet!"

Sie sah ihn drohend an. "Was kümmern mich die Menichen? Ich kann ohne sie sertig werden ohne jeden!" Dabei schaute sie ihm bezüglich ins Gesicht.

Er seufzte und füßte ihr bie Hand, die sie gleichgistig bot. "Und wenn Sie boch einmal anfangen, wieder nach bem Urteil der Menschen zu fragen, so vergessen Sie nicht, daß ich auf dem Nachbargut fiße!" sagte er und ging.

Sie sah ihn unten auf Basantasenas Rücken davonsprengen. Die Szene war ihr keine neue gewesen. Varon Vittor sondierte allmonatlich die Geschücke seiner Nachbarin. Er hätte sie gern geheiratet trop ihrer Scheidung, trop ihrer Klugheit und trop seiner Beschrättheit, deren er sich wohl bewußt war. Aber einer Borzüge war er sich auch bewußt! Er ritt juperbe und war der beste Schüße in der Gegend.

Nicht nur der vier Rangen wegen wollte er sie — auch für sich und ihr Kapital für seine Klitsche. Es ware eine so vernünftige Heirat gewesen für beibe Teile! . . .

Als die Dammerung fam, ftieg Frau von Riefa bie Bobentreppe herauf, öffnete bie Dachlute und gunbete ein rotes Lampchen an, bas oben neben bem Brettverschlag lehnte. Sie ftellte es mitten in bie Deffnung ber Lute und ftanb fünf Minuten lang ichweigend baneben, ohne fich ju ruhren, mahrend ber rote Schein wie ein fleiner. blintenber Stern in ben Abend floß. Dann loichte fie bie Leuchte aus und ichloß bas Fenfter. Im felben Augenblid flang bas Bofthorn berauf. Go flang es bier jeben Abend um bie gleiche Reit, ein Stud verlorener Boefie aus alten Tagen, bas ber Belt abhanden gefommen ift und nur jumeilen noch in entlegenen Thalern wie Die Geifterftimme eines hubicheren Ginft ertont. D, wie fie es liebte, biefes Bofthorn! Lengus Berfe tamen ibr in ben Ginn. Die Jugenblieber umtlangen fie:

> "Unfre Graber, benfet mein! Sind schon ungeduldig! — Daß wir nicht beisammen sind, Bin ich selber schuldig."

Sie lächelte und stieg die hähliche Bobentreppe herab in ihren warmen, durchleuchteten Salon . . .

Längst hatte sie die Szene mit dem Baron Vittor vergessen. Das alles ging sie ja nichts an! seit die rote Ampel entgündet war, stand sie wieder mitten in ihrer Welt. Die rote Leuchte brannte nicht umsonst. Zwei Augen saben sie — die Augen eines Einsamen; die wußten nun Bescheib.

In der Dachsammer des Giebethauses, drunten in der eingen Gasse des Städichens wohnte er. Der Rauch der nahen Schornsteine wirbeste zu ihm herein, und ihr Atem tötete ihm die Geranien am Fenstersims, und das Geräulsch der nahen Schmiede schrie unmelodisch in seine Einsamteit. Er gehörte zu denen, die mit ihrem personschen Glied das abzahlen müssen, was sie mehr bekamen als die meisten, — zu den Phantasten, die sint wenige Himmelsträume hinopfern, was ihnen vielleicht ohnedies die Wirtschleit an Erdenfreuden gebracht hötte.

Er besaß ein Talent — und Talente sind zuweilen eine Duas! Der biedere Durchschnitt hat es stets am besten, ein Beweis von der Gitte des Schöpfers, der in erster Linie für das Wohl derer sorgen wollte, die von jeher, immer und ewig in der Überzahl sind.

Ein Dichter war er, obwohl niemand es bem armen Rechnungsamtmann glauben wollte — bie meisten hielten ihn für einen Narren.

Und boch hatte man vor fünf Jahren in ber nahen Resibenz eine Tragobie von ihm gespielt.

Der Abend trug ganz das Gepräge eines Erfolgs. Die Leute flatischen; der Fürst winkte aus seiner Loge und die Hosdamen sanden, daß seine Sprache Khmlichteit mit Schiller habe — nur die Hosserremeinten, "er hätte sich wohl für das Gerusenwerden au die Rampe einen neuen Roct machen sassen fünnen!" — Aber er wußte ja nicht im Boraus, daß sie ihn russen würden, und dann — besaß er auch kein Geld zu einem neuen Rock!

Wie er damals an der Rampe stand, blaß und hetig atmend, erigsafft von der langen Aufregung und doch von dem Schwindel ersten Ruhmgefühls wie von Flügeln dahingetragen — wie die taulend Augen ihm entgegenseuchteten und die Helden wie eines "Robert Guiskard" ihm noch im Ohre hallten — da hatte er einmal gewuhft, was Glüd war.

Und das Gefühl verkörperte sich ihm an jenem Abend in einer Gestalt. In der Pause stand sie vor ihm und beglückvönschte ihn und Thränen glänzten in ihren Augen, Thränen der Begeisterung — Frau von Riesa. Sie war damals jung verheitratet. Ihr Mann hatte sie hinter die Koulissen begleitet; damals heuchste er noch den Schöngeist und tropdem gehörte er zu denen, die den Rock des Dichters zu schädig sanden.

Er vergaß beibes nicht: ben Rausch bes Glückes nicht — nicht bie Frau, die wie die Viktoria seines eigenen Ruhmes vor ihm gestanden hatte.

Aber die Ernüchterung tam.

In allen Lanbeszeitungen war es balb barauf zu lefen: "Mobert Guisfard' verbante nur bem Lotalpatriotismus feinen Erfolg; bie Claque wären bie Schreiber und Bekannten bes Berfassers gewesen; ber Fürst hötte nur gewintt, weil so lange kein Talent in seinem Lande existiert habe, und der Berfasser sei nur in den Klassisern belesen, ihm mangle jedoch die Originalität."

Und Mobert Guistard' verschwand vom Repertoire, benn die Leute glaubten ihrer Zeitung. Das Land vergaß seinen Dichter, und wem er in den Weg kam der sah ihn mitseidig an, diesen Träumer aus ungeitgemäßer Zeit, der seine Witwelt sin fähig hielt, sich fünf Atte lang für einen Guistard zu begeistern, die Mitwelt, die unter dem Banne des Realismus stand, die dem sozialen Drama nachlies, die immer nur den Sumps sehen wollte und nichts nach den Lumen frug, die ihm entwachsen!

Und der Dichter verstummte. Er konnte nicht weiter ; seine Schwingen waren wie gelähmt.

Da traf er die Frau wieder, die einstmals Thrünen der Begeisterung für ihn geweint hatte. Sie lebte vereinsant auf ihrem Gut über der Stadt, gleichgilftig gegen die Zeit und die Welt.

Und er stieg zu ihr hinauf, alle Sonnabende, wenn ihm von oben die rote Ampel das Zeichen gad. Sie war seine Muse; er sang nur für sie, nur um ihren Beisall — und alles, was er dichtete und war, das war er durch sie: ihr Geschöpf, ihre Sache. — —

Sie pflegte ihre Leute wegzuschicken, wenn er tam, nur ein altes Fattotum hockte strickend auf dem Bestibill. Sie bereitete den Thee selbst und seine Dichteraugen folgten dabei ihren Fingern. Dann las er ihr vor, die Berse der Woche, Berse, die er gesungen, während ber banale Utem bes Alltags ihn umwehte, mahrenb in ber nahen Schmiebe ber hannner brohnend auf ben Ambos ichlug und ber Schornsteinrauch ihm seine Geranien verbarb . . .

Und wenn er las, bann war er nicht mehr ber fimple Rechnungsammtmann mit bem lintiiden Benehmen; bann war er ber Dichter, ber auserwählte, ber in bie Barfe griff!

So liebte fie ihn . . .

Heute saß sie ihm gegenüber, die Hande im Schoß. Es ichien etwas Fremdes in seine Jäge getommen, dos sie bisher nicht bemerkt. Seine sonst sons sie siehe Aufler Augen flackerten unruhig, während er las. Die Schlußisen seines "Gniskard" las er, die er zum fünstenmal verändert hatte. Welcher Schwung! Das war nicht Schiller, nicht Wilbenbruch — das war doch Driginalität, was auch die Zeitungen sogen mochten.

"D!" rief fie, "wenn bie Welt nicht so häßlich ware, fie mußte ja erkennen, wie schön bas ift!"

Er senkte ben Kopf. "Die Welt richtet sich nicht nach uns; wir mussen nach ihr, wenigstens wir auf ber Jagb nach ber Ehre."

"Das werben Sie nicht thun!" rief fie und fah ihn unwillig an, "woher fommt Ihnen bie Magime?"

"Aus Erfahrung!" verfette er. "Ich habe in letter Zeit mehrfach nachgebacht über bas Entweber-

ober meines Schickjals! Ich glaube an mich — das nimmt mir keiner. Entweber ende ich ruhmlos und verkannt, bestenfalls mit einem Abonnement auf spätere Unsterblichfeit, wie Camoens, wie Firduss — ober ich biege mein Talent nach dem Zeitzeist und werbe ein Mann des Ersolgs."

"Und schlagen ben Ibealen Ihrer Jugend ins Gesicht!" fuhr fie bitter auf.

"Wenn es fein muß, ja!"

Sie erhob sich; ihr schwarzes Rleib rauschte hastig an ihm vorüber; er sah seiner Muse sinnend nach.

"Der Guiskard ist fertig," begann er bann; "ich wenigstens werde ihn nicht besser nachen können. Worgen sahre ich nach Bertin. Ich will noch einmal mein Glück versuchen auf ben Brettern. Tote Bücher reizen mich nicht. Es ist etwas in mir, das an jenem einen Abend dem Konlissengöhen versiel! Ich muß endlich wissen, was an mir ist."

"Und mein Urteil wiegt nichts?"

"3ch muß in die Welt!" sagte er statt aller Antwort; "einmal in den frischen Wind der Gegenwart! Mag er mir die Flügel kniden, wenn er kann."

"Erharbt!" und sie trat auf ihn zu — "wenn Sie meinen Rat nicht wollen, verschmähen Sie, bitte, meine Hufe nicht! Weisen Sie wenigstens meinen Mammon nicht von sich!"

Er ftand auf. "Gine Dufe, Die nach ihrer Borfe

greift — " sagte er ironisch — "bitte, ersparen Sie mir das Bild! Ich brauche nichts; ich habe Geld verdient — meine simmelssürmende Lyrik wollten sie zwar nicht, aber meine Rovellen nahmen sie — pah! Und was sind die wert? Richt die schlechteste Strophe meiner Gedichte — "

"Warum fenne ich biefe Novellen nicht?"

"Das war nichts für Sie, das war Modeware, Eintagsfliegen . . . pah! Das Schreiben ist ja nicht schwer — man muß es nur können!" Er nahm das Manusstript vom Tisch "Mobert Guiskard!" suhr er sort, "Talisman meiner jugendlichen Träume, bewähre Dich oder weiche! Es schlummern woch andere Gestalten hier" — und er strich sich über die Stirn.

Frau von Riesa musterte ihn gespannt. Sie hatte ihn so genau zu kennen geglaubt, jeht sühste sie: dieser Beist gütt ihr aus der Hand; dieser Mann stand vor einer Krisis, und es ware Thorheit gewesen, ihn zu halten.

"Reisen Sie glücklich!" sagte sie. "Ich werbe die rote Ampel wohl auf lange zum Gerümpel stellen muffen?"

"In meinem Herzen verlöscht fie nie!" flüsterte er — "ich werbe meine Rücktehr melben und — wenn ich vorher noch etwas zu melben habe —"

Gleich darauf stand sie allein im Gemach. Sie hörte seine Schritte undeutsicher werden, hörte, wie er

bas haus verließ — bann bas Schlagen ber Gartenpforte, bie nach bem Balbe zu lag.

Und wenn er nun heimfam — berühmt? Sie sant in ben Sessel. Der Gebanke berauschte sie, teilshaftig zu sein seines Rubins!

Wenn er aber — — unbeutlich trat etwas vor ihre Seele; ihre Augen wurden größer; das waren sie wieder, die aften Augen mit ihrem unbrüberlichen Gemisch von Glauben und Berachtung! Sie hatte ihre Macht über ihn doch überichätet. Der Bogel, der so lange nur sür sie gejungen, entslatterte dem Käsig. Was würde die Welt lagen zu seinem Geschmetter?

Sie wohnte seitab, wohin der schrille Pfiss der Gegenwart nicht klang, verzaubert in ein Dasein, das sie selber sich zurcht gedichtet, von dem aus sie die Belt verachtete, da sie sich den Luzus gestatten konnte, es zu thun. Dort hatte sie ihn sestgehatten, gewähnt, es sei für immer . . . und nun machte die Zeit ihre Rechte gestend auf ihn . . .

Um nächsten Abend sah Erhardt vom Kourier aus einen hellen Lichtschein, wie der Restez eines großen Flammenmeeres gen himmel geworfen, nur blässer weißlicher — es war ja die Zeit des elektrischen Glüblichts.

Rechts und sinks lag die Nacht schweigend und sternensos über den Kieserwälkern. Potsdam schwand vorbei mit rasselnden Gardeleutnants auf dem Verron, bie zur "Cavalleria" nach Berlin wollten. Dann bliste die Haue emper, der Strom Wilbenbruchs — "und du mein Land bes Sandes und der Fichten!"

Rechts ein illuminierter Riesenbau — vieredig und nüchtern — die große Kadettenanstalt, die berühmten Mauern, hinter benen die Armee ihren Nachwuchs gücktet.

Und das eleftrische Meer kam näher. Der Kourier brauste in die Stadt hinein, in die poesselofe Borstadt Berlins mit ihren abgeschnittenen Säusern, ausblissenden Erraßenveduten und dazwischen gestreuten Kolossalbauten.

Knarrend tönte und prasselte ber Bahnhofslärm ihm entgegen. Ein feuchter Sprühregen rieselte auf ben Asphalt — er war in Berlin.

Und das Gewirr der Droschfen, das Gerassel der Pferbebachnen, der grollende, einsörmige Lärm des Großstabtlebens nahm ihn auf. Die tausend Lichteichwantten an ihm worbei, die Lüchter der Laternen, der Läden, der Wagen, die blauen, roten, grünen, die oben brannten und slimmerten und unten auf dem Pflaster wiedergespiegest wurden vom trüben Schwarz der Gosse.

Er schritt gludlich babin; feine Dichteraugen faben

das häßliche nicht. Er begriff, daß in diesem modernen Lebensstrom eine Schönheit liege, wenn man sie auch mit anderem Mahstab messen nutste, als die Träumer abseits vom Wege ibn gewöhnt find.

Lange durchirrte er die Straßen. Er gab sich keine Mühe, nach ihren Kamen zu sehen — dazu war es am Tage noch Zeit; jeht wollte er sich ganz treiben lassen, schwimmen mit der Woge.

Da standen plößich vier hohe Kandelaber im Säulermeer, die brannten ladend wah lodend. Die weiße Säuleufront jenfeits zeichnete sich deutlich ab sinter dem rieselnden Schleier des Regens. Menschen strömten zum Portal — da wußte er, was für ein Gebäude es war; ein Theater! Eine Bretterwelt wie jene, deren Circefinger er noch jeht an seiner Seele süssten.

Er trat ein — — —

Oben im britten Rang saß dann der Dichter Erhardt, das Wanustript seines "Guiskard" in der Tasich, das Schmerzenskind, für das die Mitwelt tein Interessen vorbei, klit sür Utt des sozialen Dramas, in dem der Wodernen einer, grausam, ader wahr, der Zeit die Larve vom Gestädt riß, und er vernahm, was er bisher nur aus Zeitungen kannte, aus Vorschüren, die der Auft dem Arten Phontasten in die Hand warf: den Echrei der Gegenwart, die Seutzer der Zeitel der Gegenwart, die Seutzer der Zeitel der Gegenwart, die Seutzer der Zeitel

Die Rrifis, vor ber er ftanb, trat ein.

Sie stieg als plögliches Bewußtsein in ihm auf, E. Roland, Rinder ber Beit 2

als das Bewußtsein: das fönutest Du auch! Dort müssen wich auch der Dorbeern liegen — nicht auf dem abgeernteten Felbe der Sage und Geschichte, sondern in der Tagessichlacht der Großitadt, auf den Straßen, wo das moderne Leben hinrassett! Ein Dichter bist Du, warum willst Du ein altmodischer sein, wo es Dir so leicht wäre, in die Reihen derer einzutreten, denen die Mitwelt zusandaht?

Und vergessen in seiner Tasche ruhte das Manustript bes "Guistard'.

Er mietete sich eine Mansarde — dort arbeitete er Tag für Tag. —

Und das Werk wuchs ihm unter den Händen. Wo ihm die Ersahrung abging, da sprang sein Talent ein — denn er war wirklich ein Talent! Er hatte es sozusagen "in den Fingerspissen".

Und tagaus, tagein jobelte sein Stubennachbar bieselben Gassenkert. Das war er nachgeradde so gewoodnt, wie das Rassen der Nähmaschine unter ihm, wie das Tröhnen der Armunder, das aus der Höbez guerst an die Dächer klang. Ja, die nachbartliche Stimme wurde ihm nachgeradde vertraut. Ihm sehste etwas, wenn sie einmal nicht ertlang; es sag soviet etwas, wenn sie einmal nicht ertlang; es sag soviet strach und Frische in ihr, soviet ungezsigsette Lebenstraft — eine Stimme, von der es ausgeschlossen schien. daß sie jemals klagen oder sidhene könne, der man

vielmehr die große Kunst zutraute, daß sie auch über die duntelsten Abgründe des Lebens hinüberzujubeln imstande sei.

Erhardt wußte vom Thärschild, daß der Nachbar ein Wasser war. Die stumme Gemeinschaft that ihm wohl, die hier oben im vierten Stock zwei ebenbürtige Wusen sährten, nur durch eine dinne, scheckt angekaltte Wand getrennt. Aber den Enthölsuß, die treunende Schwelle zu überschreiten, sand er doch nicht. Ihm schien es wie eine heilige Pflicht, einzig mit seiner Wuse, und innner nur unter vier Augen, mit ihr zu verfehren.

Aber als er eines Tages ein großes Gepolter auf bem Borplay wahrenahm, in das die befannte Stimme hell und ted wie ein luftiges Leitmotiv hineintslang, da sprang er doch von seinem Manustript empor und trat auf den Flux.

Die Wirtin stand mit weitoffnen Augen da. Ein Mann mit Coafs nachm im Worübergehen das Ereignis mit und Erhardts Stubennachbar ergählte eine Geschiehte und pfiss dagu zwischen den Sähen.

Dabei padte er seine Habe gusammen, bemalte Leinwandstüde mit heiligenbildern im Stil Uhbes, Rachahmmgen ohne Eigenart, von benen keiner etwas hatte wissen wolfen.

"Wer faufen will, fag's!" rief er - "bas Meter fünfgig Pfennig - -"

Der Glüdliche! Alls armer Maler war er am fälteften Tag bes letten Binters nach Berlin gefommen

mit halberfrorenen Sanden und einem Schod Bilberftoffe in ben Gebaufen.

Langsam hatte er sich in den Spuren anderer hingequält. Da plößich begriff er die Richtung seiner Beit — es war wie eine Erleuchtung! Seltiam mußte man sein, rätisclhaft und barock, dann saub man Käuser — und Käuser, von benen lebte man boch!

Und er wurde setsjam, er segte Rätsel in feine Bilber, die der Beschauer vergebens zu lösen versuchte, er nahm die barocksten Ideen aus seiner Phantasse und brachte sie in Farben und stellte sie aus — und eines Morgens sas er es in der Zeitung, bei dem dünnen Kasse in der zerbrochenen Tasse, bei dem dinnen Kasse in der zerbrochenen Tasse, bei dem Pfennigsemmeln sas er, daß er ein "Stern" war, eine neue Berühmtheit.

Er verkaufte Bild auf Bild, und nun zog er von der Mansarbe in eine Beletage, wo das Tageslicht hell und breit durch ein riesiges Hoffenster fiel.

Neunundneunzig gehen unter. Gin Hundertster hat Glück — er war ein Hundertster . . .

"Das Meter fünfzig Pfennig!" rief er, als Erhardt auf ben Borplat trat.

— Bei dieser Gesegenheit war es, daß Erhardt ibn fennen sernte. Seitbem sahen sie sich öfters. Es gesiel dem jungen Berühmten nicht in der Bestagen bie Mansardengeit mit ihren sieben, ärmlichen, bescheidenen Erinnerungen trieb ihn oft wieder treppauf; er genierte sich, unten zwischen den türtischen Draperien

Gaffenhauer ju singen und die gehörten ihm nun einmal bagu!

Da saß er dann auf bem Fenstersims, und während Erhardt schrieb, rauchte er Eigaretten und warf bie abgebrannten Papierenden auf das nächte Dach ober in das Fenster des hintersauses, wo die Rästerin saß.

Und bann las ihm Erhardt fein Stück vor und der luftige Maler klatschte Beijall.

"Das muß Palmen lesen!" rief er begeistert, und eines Tages brachte er seinen Freund Palmen mit sich, ber sehr über vie wielen Treppen klagte, aber sich belohnt sühfte, wie er das Drama las.

Palmen war Theaterbirektor und zugleich Schauspieler; er sand eine Rolle darin, die ihm das Blut durch die Abern jagte.

Der Maler klopfte Erharbt auf die Schulter. "Das Clud haben macht solo keinen Spaß," sagte er — "Sie werden mein Kollege darin sein. Um Tag nach Ihrer Premiere baben wir in Sekt was?"—

Sie waren so verschieben voneinander, an Schicfial, Auffassung und Gedantenwelt — aber sie pasten zusammen, benn beibe waren gange Kinder ihrer Zeit; beibe hatten sich mobeln lassen von ihr; beibe glaubten an ihr Recht bagu . . .

- Und die Mufe bes Dichters?

Rein, vergeffen hatte er fie nicht! wie follte er auch? Ewig blieb fie bie Lichtgestalt feiner Jugenb, seiner ersten Periode, — einer Periode, in der es einen Sommer gab, wo die rote Ampel ihm alles gewesen und wo er alles von ihr erhosst hate — aber die rote Ampel war ein zu faltes Licht für ihn; sie brannte so platonisch — er litt damals, raste, wollte verzweiseln — aber überwand, nud mit seiner Leidenschaft zugleich überwand er die ganze Periode . . . .

Mit diesem neuen Leben aber hatte fie nichts mehr

zu thun.

Indessen verträumte Fran von Riesa in stiller Abgeschlossenheit den Winter. Sie las und bachte viel, war menschenseindlicher als je und starrte oft viertelstundenslang in die lodernde Glut des Kamins.

Ihr Leben — was war es gewesen? Eine Kette von Enttäuschungen trot seines äußeren Scheines, eine Kette, in der das alte Lied vom versorenen Menschenglauben rassette und das trübe Wotiv des Weltschnerzes vernehmlich dazwischen klang.

"Das tiefe schmerzenvolle Glück, des Hasses Kraft, die Macht der Liebe —" auch das war abgenütz; den Haß vertrieb Berachtung — und die Liebe?!

Die Gestalt Erhardts gautelte ihr noch vor, von den Hunderten, denen sie vorüberging, nur dieser eine!

Er war bisher in ihren Augen viel weniger ein Menich gewesen, mehr eine Berkörperung jener höheren Sphare, in die sie mit ihm so oft eingetreten, am Wochenende, wenn die Ampel ihn rief — ein Thortstier am Reich vos Schönen. Um sein personliches Gefühl hatte sie sich wenig gefümmert, sah nicht einmal, wie er einst plöglich vor der Grenze stand, siber die er mit seinem platonischen Geschlich nicht mehr hinauskam, an der die Reibenischaft ihn gesangen nahm, denn er war mehr Meussch als sie.

Sett aber ibealisierte ihn die Entfernung; sie träumte von seinem Butunftsruhm; jest zum erstenmal mischte sich personliches auch in ihr Empfinden.

Sie wurde nervös und ruhelos. Baron Viktor, ber zu vermetden kam, daß zwei seiner Rangen mit dem Keujahr nach Rohleben abgingen und der an diesen Umstand Hossinungen knüpste, den braven Landjunker warf sie moralisch die Treppe himunter und, was sie setten that: sie vergoß unmotivierte Thränen.

Da erhielt sie — es war eines Sonnabends, die Abeuhötunde, in der er einst zu fommen pflegte — Erhardts gedrucktes Drama, "Kinder der Zeit" betitelt, eingewickelt in eine Reise von Journalen, in denen mit Kotstist je eine Spalte verzeichnet war.

Mjo wirtlich?!

Er gehörte nicht mehr zu ben "ärmsten aller Kreaturen", sein Seren hatte sich bewährt: er war berühmt geworben mit jenen einen plöglichen Schlag von gestern und hente, ber so selten ist, aber ba, wo er eintritt, etwas Beraulchenbes hat, selbst für jene, bie noch glüdsos in ber Ferne stehen.

Die Jamben "Robert Guisfards" hatten sich überlebt.

"Kinder der Zeit" — ein modernes Drama war's, wurzelnd im Boben der Gegenwart, in schlichter, packender Rede Probleme behandelnd, die des Tages brennende Fragen waren — realistisch, nicht im bösen Sinn, aber doch durchweht vom dumpfen Gernch der Gasse vom harten Atem des Großstadtelendes.

Daneben lagen die Zeitungen mit ihren glänzenden Stilblüten über die Premiere, die denkvürdige, die den Augenblick wie vot unterstrichen aus der Geschichte zeitgenössischer Litteratur bervorshoß.

Da war ber Rusm, ben sie sir ihn erträumt erseint, zu dem sie ihn erzogen! Jhre Mugen jagten burch die Seiten. Mit brennendem Blits sogen sie dem Geist des Wertes in sich, den fremden Geist, der sich losgesagt hatte, vom atten Dichtertrieb, — losgesagt nach dem Vorbild hunderter — der Lorbeern woslte und, weit er sie im Götterspain nicht fand, sie in den Herbergen des Elendes juchte.

Ihre Saube fanten in ben Schoß — fie schauberte. Wie lange fie fo faß, wußte fie nicht. Auf bem Borplat tlang Geräusch; fie hörte nichts.

Die Thur ging auf — Schritte — mit blaffen Banben faß fie gesenkten Auges noch immer ba.

"Eugenie!" fagte eine Stimme.

Sie fuhr auf. Erhardt ftand vor ihr, ber neue Modeautor mit feinem Nimbus bes Ruhmes, bes jungen

Glücks. Er war verwandelt, scheinbar gewachsen. Das plebessiche Ungeschiet von einst war nicht mehr; den Traum, der in seinen Augen lag, hatte eine schöne Birtlichseit verjagt — so blicken die Anserwählten, Schoksinder Kortunens!

Und noch etwas sprach aus diesem Blick: der Hungs nach mehr, nach einem anderen Glick — nicht allein nach dem, das ihn die letzten Tage wie ein Rausch umjubelt. Seltsam! Während er arbeitete und schu, hatte er seiner Musse kaun gedacht. Als die Spannung aber nachließ, als seine Gedanten seer waren von den Szenen des Dramas, da tauchten zwei geliebte Augen wieder auf vor ihm, da wurde er sich bewußt, wen er die Krast danke, die ihn vorwärts getrieben, wer seinen Geste gespart, gesägelt, geschult und so lange gespart hatte, die er reif war, mit voller Krast einzutreten — sie, die Jahre mit ihr!

Und die Kritiker sprachen von den jungen Talenten, die unausgewachsen all ihr Können im ersten Feinerwert voreitig verpussen und stellten die überschnellen Thoren in Vergleich mit ihm, der so haushälterisch gewesen war, so wachzam über sein Genie!

Ihm schien, er hobe alles ihr zu banken. Das intere von in wertlos! Ernüchterung hatte ihn ergriffen nach dem Nausch jener helten, geseierten, glückleigen Premierennacht. Die Empfindungen warfen ihn hin und her, und falt und sest legte das Schickfal der Dichter hand auf ihn, das Schickfal in in mehr ganz glückfiel zu sein — oder nur sür Minuten —

und die furze Wonne zu bezahlen mit langem Elend und steter Qual !

Und er war heimwärts geeilt. Sein Buch hatte er vorausgesandt, damit fie wisse von seinem Glück — und nun kam er selbst.

Das Schickfal ihrer Beziehungen stand auf ber Schwebe bieser Minute. —

Und es vollzog fich.

Frau von Riesa erhob sich, sangsam und schwer, wie vor einer herben Entschließung und warf bem blassen Dichter sein Buch wortlos vor die Füße. —

Er war allein. Mit zornigen Blick raffte er sein verschmäßtes Wert auf und brückte es an das Herz. Die Zeitungen, die von seinem Ruhme sprachen, warf er in den Kamin.

Plöglich lachte er; grell flang es in das Praffeln der Flamme.

"Ungerechte!" fprach er bitter und ging.

Auf bem Borplat saß stridend wie immer dos Fattotum und sah ihm verstört nach. Er eitte über die Hintertreppe davon, durch den schmalen, von tablem Gezweig überrantten Gurtensteig, durch die kleine, verdeckte Holzthür, die er nur zu wohl kannte, — denjelben Weg, den er einst heimtich beim Schein rreundlicher Sterne gegangen war, leise und jorgiam, damit ihn keines erspäse von den klatschgierigen Augen der Stadt

Nun ftand er am Kreuzweg. Links ging es in ben winterstillen Walb mit seinen frierenben Linden,

feinen schneebelafteten Tannen, rechts leutte bie alte Boftftrafe gur Stadt binab. Er bachte - nicht an Frau von Riefa; in folchen Stunden benft ber Denich, ftumpf geworben gegen bie Sauptfachen, an fleine Rebendinge, vergeffene Gingelheiten aus alten Tagen - an bie gelbe Rutiche bachte er, bie Commers all= abendlich über biefe Strafe ruttelte, altmobifch, unbequem, und boch fuß erinnernd an ibnflifche Jahre, an Beiten, ba bie Gifenbahn noch nicht burch bas Mart ber Länder ging, ba ftillverschwiegen an ihren Bergeshangen bie fleinen Menschenwelten noch ungeftort traumen fonnten, ben holben Traum, fuß melobisch umtont bom idmermutigen Lieb bes Bofthorns, ben Traum, ben feine Dufe fo gern geträumt, in ben fie auch ibn hatte nieberzwingen wollen, bamit er nicht greife nach ben Schäten feiner Reit!

Die Stadt blinkte heranf mit ihren vielen, winzigen Lichtern. Bor einem halben Jahr hatte er sie verlassen, nurschen, dasse eine heiben getrieben, daß er gehen misse. Wimandem war von seinem Fortgang eine Lücke gerissen. Keine Haud griff warm nach der seinen — fortgestoßten hatte er sich! war nach der seinen — fortgestoßten hatte er sich! wer verstand ihn auch dort drunten awischen jenen Däckern? Haud auch das er in der Rachmittagsbämmerung ans dem Zug gestiegen war, als er sich ungelehen vorbeidricken wolkte, da sielen der Bahndofsinspeten und der Kostrat und der Postanstiftent wie Konschen iber ihn her, und presten ihm die Haud, und grantlierten zu seinen Berüsmteit,

bie ben Abend schon im Stadtblättigen stehen werde, und beteuerten laut, die Stadt fünne gar nicht glücklich genug sein, einen sochen Sohn zu besihen — allerding! "sie hätten es sa immer getwußt — "

Und er — schluckte seine Verachtung hinab und schüttelte sie von sich, die Wetterlahnen, die den Kückselsen misachtet, die ihn gemartert hatten mit den Nadelstichen ihrer Spiehöurgersichkeit, deren gleichgiltiges Verlachen seines Ideals ihn täglich auf das Fronrad slocht, dem er nun entronnen war.

Rein, in die Stadt wollte er nicht zurück! In den falten Winterwald, bessen Pfade er fannte, wo die Mondsichel blaß und silbern durch gligernde Stämme brach, trieb es ihn hinein.

Roch einmal ichaute er zu ben Umrissen bes Gutshauses zurück. Er bachte — nicht an Frau von Riesa — aber an die rote Empel, die damals vom Bodenfenster aus ihr süßträumerisches Licht in längstwerglüßte Sommernächte goß, und die nun — vergessen und ausgedient — zwischen altem Gerümpel auf dem Boden lag, eine Hervollte, deren El versiegt war, die feinen Zwed mehr hatte und feinen Rugen, die also überssississig geworden war in dieser nüglich praftischen Zeit

Die "Kinder ber Beit", bes berühmten Untors Erstlingswert, machten ihren Weg über bie meisten

größeren Bühnen Teutschlands. hier und da nur verichloß bas Borurteil, das trampisafte Festhalten au einem verklingenden Schönheitsbegriff ihnen noch die Pforten eines Bühnentenwels.

Schließtich öffineten auch die letzten sich; schließtich brangen sie auch in die Heinbarterselben, des Dichters. Der alte Fürft war tot; der neue protegierte das Moderne; die Gesellichaft folgte und das Publitum bewies, daß es in seinem aufgestärten Baterland die Bropheten nicht verkannte — ein Beweis, der allerdings ein halbes Jahrzehnt zu spät fam.

Man wollte bem Autor eine glänzende Ovation bereiten. Der Fürft hatte eine Busennabel sir ihn parat und begeiterte Vadfische Abschn, um ihn zu bombardieren. Denn der Dichter fam mit dem Kourier extra von Berlin, um eine Stunde später mit dem nächsten Zug zurückzusausen borthin, wo es ihn mit allen Ketten hielt.

Weshalb er fant? Nicht wegen ber Nabel — nicht aus treuer Anhänglichfeit an die Stätte, in beren Stille sich sein Talent gebildet; bas stand zwar im Tageblatt, aber es war falich.

Er tam, um von seinem Geschiet die Rückzahlung entgegengunemen für das lange Weh der rufmulofen abgre, sur die Beit, da er, als Schwärmer gebrandmartt, die enge Anft jener Welt geatmet. Seine Vervon freuten sich auf die neue Erregung. Seine Eitelfeit, die unumgängliche Eitelfeit aller "Wächtigen bes Augenblicks", jehnte sich, diesen Becher der Ge-

nugthuung zu trinfen, fredenzt von benen, die ihn einst verkaunt.

Er liebte zubem die Posse. Seit er die iinfisse Besangenspiet seiner Jugend dogsstreift, ternte er mit der Gewohnsheit des Bewundertwerbens auch die großen Airs, die seinesgleichen sich erlauben dürsen. Daß er tann, war Gnade. Daß er nur eine halbe Stunde blieb, eilig, dantsar, aber doch mit einem halben Geringischspungslächeln — das war Effett . . .

Und die "Kinder der Zeit" gingen über die Bretter, wahre, meisterhaft richtige Gestalten, die da handelten und sprachen nach den Regeln ursprünglichster Natur, nicht bewundernswert, nicht nach Vollstommenseit geizend, aber solgerichtig wie nach unerbittlichem Geseh — und ihre Schuld, die vielsach, schwere trugen nicht sie allein: die Zeit nahm sie auf sich, die immer Mitschulder ab der Schuld ihrer Kinder!

Er hatte noch andre Tramen geschrieben, Dramen, die gerade so gesoft, umjubest und angefeindet wurden wie dieses — aber den Erstlingsschmelz hatten sie uicht mehr, nicht mehr die undevußte Kraft, die über ihn gesommen war in jenen stillglüdslichen Tagen der Berliner Mansarde. Sensation und Tendenz wehten aus ihnen — aber es gab auch Kritster, die gerade desvegen behaupteten, der Autor sei noch gewachten.

Nach bem britten Aft erichien er.

Rranzeschwirren - jener surrende Ton, ben er so wohl fanute, ber ihm noch immer bas Blut fchneller,



glücklicher durch die Abern trieb, der Ton, gegen den Dichter und Mimen niemals blasiert werden! —

Donnernder Applaus, in dem alles mitthat, der Schmiedegesell auf dem Olymp und der Höfting, der ihn einst um seinen Schneider bedauert hatte, der Fürst, dem die schwiederschauert hatte, der Fürst, dem die schwie Fähigkeit der Anertennung leuchtend aus den Angen sah, der Backsich, der ins Lordeergeschwirr seine Rosen warf, und nicht am wenigsten die blonde Dame mit dem kleinen Beilchenhut, die plöglich in der Jutendantenloge ertschenen war wie eine Bisson aus der Großstadt: Des Dichters Gattin, eine der reichsten Kohlenprinzessimmen Siddentschade, die er bei seinem Freund dem berühmten Wodenmater X. P. Sarante kennen gelernt.

Er daufte lächelud und verneigte sich tadellos tadellos, wie ihm jeht auch der Roc sa. Sein midder Wlick, der verwachte, teilnahmlose Blick abgehehter, zu viel denkender Wenichen, glitt über die Wenge und das Lächeln, das ihm den Wund umpielter, war hochmitig. So sächeln nur Große der Erde, Künstler und Tickter.

Die Welt hatte viel aus ihm gemacht, innerlich und äußerlich. Das geftanden ihm alle zu, die ihn damals im "Guiskard' gefeben und jeht kaum glauben wollten, daß er derfelde fei.

Er dachte auch setundeulang an diesen "Guiskarb", und das war"s, was ihm jenes setstame zuden um bie Lippen trieb. Er bereute seinen Weg nicht, war er doch ein beständiges Czecksor gewesen; aber neidvoll badite er bes Raufches von bamale, jener Racht, ba er fich einmal wie ein Gott gefühlt, ba ihn bie Schwingen ber eigenen Phantafie babingetragen, jener Nacht, ba er bie Mufe feiner Jugend fand.

Burudrufen tonnte er fich bas Gefühl wohl wiedererleben nie! Das war vorbei, hinab. Die normannische Helbengestalt nahm es mit sich, als er fie verftieß - aber freilich! Da bie Belt nichts von ihr hatte miffen wollen - -

Seine Augen suchten Frau von Riefa - er fab fie nicht.

Der Fürft befahl ihn in feine Loge. Die Schmiebe= gesellen und Lehrlinge fletterten von ihrem Olymp herab, um bem abreisenben Dichter bie Bferbe auszufpannen ober wenigstens bie Lorbeern an bie Bahn zu tragen.

Der Sauptaft bes Abende mar vorbei.

Der lette bes Dramas rollte über bie Bretter.

- - Frau von Riefa mar boch im Theater, aber fie faß in einer bunflen Logenede, bamit ber Dichter fie nicht feben follte.

Auch sie hatte fich verändert. Die Menschen fagten, fie fei vernünftig geworben; bie Reit in Rairo habe ihr gut gethan.

Die Zeit in Rairo war aber boch nicht lang genng gewesen, um bie alte Beschichte ihrer Scheibung am Ort ber That vergeffen ju machen. Als fie wieber= tam grub man fie neu aus. Man frondierte gegen fie wie ehebem.

Früher war ihr bies "man" gleichgiltig - jest empfand fie es. Geit ihre lette Mufion in Scherben ging, bachte fie über viele Dinge andere. Muf ihr But zu gieben, geluftete fie nicht, fo mobnte fie bei ihrer Schwester in ber Stadt. Gie hatte ben Sohn ber Schwefter ju Tobe gepflegt - bas bantte biefe ihr. Sie hatte einft burch einen unrichtigen Schritt ihrer Stellung geschabet, - bas verbachte ihr bie Schwefter noch immer.

Frau von Riefa mußte, daß fie in gemiffer Beife in ihrer neuen Erifteng Spiefruten lief. Gie mufte. bag bie Menschen, die fie jest fo neugierig burch bie Glafer anfaben, fich vorber augetuschelt batten : "Die gefchiebene Frau!" Sie hatte mohl gemerft, wie beim Durchichreiten bes Beftibuls ein Befannter aus alter Beit wie blindgeworben an ihr vorüberging; "beraleichen pflegt empfunden zu merben."

Sie mar heute nur Erhardts megen unter Menichen gegangen. Sie wollte wiffen, mas aus ihm geworben fei.

In ber Frembe hatte fie auch über ihn anbers benten gelernt. Gie begriff jest, bag es bem mobernen Menichen nicht zu vergrgen ift, wenn er fein Batent zur Unfterblichkeit lieber für flüchtigen Tagesruhm bingiebt, als bag er mit biefem Batent im Wintel verhungert - fie begriff, baß fie ungerecht gewesen, bag er nur gethan, mas feine Bernunft gebot.

Aber mit biefer Einficht mar auch ihr Schmerg G. Roland, Rinber ber Beit

vorbei. Der Erhardt, wie er geworden, war ihr ein Frember. Der Mann, der einst mit glüßenden Liedern von blauen Blumen und Jdealen zu ihr tam, hatte nichts gemein mit dem elegant befradten Großtabtliteraten, der dem Realismus diente und Millionen erheiratet hatte.

Sie konnte ihn gelassen ansehen — bas beruhigte sie . . .

Während des Schlufiattes erschien Baron Bittor in ihrer Loge, der seit Frau von Riesas Midtehr ein Auartier in der Stadt bezogen hatte und Kammerherrendienste that.

Er geleitete sie aus dem Theater.

Im Bestibul itand berselbe Befannte, ber vorher blind gegen fie gewesen war. Jest, nun fie am Arm Baron Bittors ging, bienerte er ergeben um fie herum. Andere folgten seinem Beispiel.

Draußen war Sternenschein, eine kühle, linde, stille Racht.

Baron Bittor ergaftte beim Gegen, bag jest auch seine vierte Range in Robiteben fei. Wenn er sich wieber vertjeirate, habe seine Frau sich höchstens über ihn gu ärgern, nicht mehr über bie Wildlinge.

Sie schwieg.

"Das Wiebersehen mit Ihrem Dichter hat Sie schweigsam gemacht!" begann er.

"Mit meinem Dichter ?"

"Das war er boch einmal —," sagte Biftor ruhig; "Teufel, bin ich eifersüchtig gewesen auf den! Richt

wegen seiner Theatersorbeern, aber um die Sonnabend Abende, die er bei Ihnen sein durfte."

Sie fah ihn erschreckt an.

"Gnäbige Frau können ruhig sein: Ich habe keine Mitwisser, aber da ich in jener Zeit allabenblich wie ein Primaner Ihre Fenster umgirrte —"

"Und es weiß doch sonst niemand davon?" fragte sie hastig.

"Bitte!" entgegnete er ein wenig gereizt. "Ich bin kein Humboldt an Geist, aber ich klatsche nicht!" Sie sah ibn daukbar an.

"Ich möchte ja Allen die Rippen zerschießen, die über Sie flatschen!" rief er plöglich zornig. "Wenn Sie nur nehmen wollten, was ich Ihnen geben fönnte! Es ift ja nicht viet, aber Ihre gesellschaftliche Stellung machte ich gewiß wieder zurecht."

Sie hätte ihm früher über bie offene Bemerfung gezürnt — jeht schwieg sie nachbenklich. Ihre Stellung zu ihm veränderte sich mit jeder Sekunde.

Wie doch die Zeit die Menschen wandel! dachte im vorans guttagen sommt int sit ein Sahr im vorans guttagen sommt sit sich selbst; ja, abichenlich wäre diese Charatterichwäche, wenn sie nicht diese Signatur bedeutete sit unsere Menschlichteit! Weil wir Menschen sind, sind wir schwach, haltlos, ewig schwachen zwischen signa, und weiß.

Warum aber sollen wir uns niedriger schäßen, nur, weil wir handeln, wie wir nicht anders können weil Verhältnisse uns knechten, die wir nicht geschassen haben? Sie fing an, milber über sich selbst zu benken und lächelte saft über den Traum von einst. Schön war er zwar gewesen, aber, unparteilich gesprochen, auch überspannt.

Bittors Schatten fiel neben ihr 'auf das Pflafter. Sie mochte über biefen Mann denten, wie sie wollte, die lange Bekanntischaft hatte ihn ihr boch vertraut gemacht, ihm eine Art Recht eingeräumt, das eines Brubers, eines Freundes.

Gleichgiltig war er ihr bisher gewesen, aber ihn zu verachten, sag nie ein Grund vor — im Gegenteil! seine Jähigkeit und seine Diskretion flößten ihr Achtung ein.

Die Babigfeit war faft ruhrend, bie Distretion vornehm. Geift hatte biefer Mann nicht, aber Berg.

Ihr fiel ein, wie früher eine Bekannte von ihr ben Baron Biktor stets bas "gute Tier" genannt hatte — bas war er noch.

"Es ware boch auch gar nicht so unvernünftig," suhr er fort — "vom Standpuntt bes Nugens aus, meine ich — für Sie nicht, der Stellung wegen — sür mich, wenn ich nun einmal von Gestüssen — sier mich, wenn ich nun einmal von Gestüssen Michten schweigen muß, die überigens wirklich da sind — " seine Stimme wurde ganz weich und er verstummte eine Winute — "für mich siegt ber Nugen ja auch auf der Hand Bedenken Sie nur Ihre Kapitalien! Bei meiner Klitsche sommt ja boch nichts heraus — ich versteht mich nun einmal nicht auf die Dekonomie."

Die Liebesertlärung tlang primitiv, aber bas

empsand Frau von Riesa: bieser Mann that nicht anders, als er war, und verschindigte den Firnis. Dazu hotte er recht: so unvernünstig war es nicht! Wer mit seinen Idealen bankrott ist, sehnt sich nach einem unangesocktenen Dusendschiestal und schraubt die Ansprüche herab . . . Und statt ihm den sechsten Korb auszuhändigen, jagte sie diesmal Ja.

Run stand fie ba, wo sie sich vor brei Jahren vielleicht verachtet hatte — auch sie hulbigend bem Rüslichseitsprinzip — auch sie ein Kind ihrer Beit . . .



## **Eunctator**

Bon St. Gallen nach Rorichach, über grünen Borbergrund himweg Blide auf ben blauen See, sein paar Kapuginer als Staffage. Das Bilb gezeichnet, bann gerriffen. Solche Ratur beleibigt man, wenn man fie foscheft topiert.

Glühende hibe. — In Norschach aufs Schiff, fürsteliche Equipagen am Strande, samose Pferde, ein vornehmer Graubart, zwei schlare Prinzessinnen und etliche Windhunde, ein chifes Bild.

Rach Bregenz an Linbau vorbei.

Lindan schön wie ein Traum. Den Hafen gezeichnet, wieder nichts geworden. Gut, daß ich fein Waler bin! All biese unstizierbare Schönheit ringsum könnte mich unglücklich machen.

Ein Herr mir gegenüber — Wetter! wo habe ich das Gesticht ichon gesehen, diesen morosen Denkertopf, klug, aber unzugänglich? Irgenodwo in Berlin? Auf Rügen? Da, ich hab?! Gestern noch in einer franöbsischen Zeitschrift auf dem Marmortisch eines St. Galler Cafés — ja, und boch auch in Berlin, ein= mal Unter ben Linden, dicht am Pariser Plat: Lar= holh, der berühmte Nervenarzt!

Larholt, mein Idol!

Die meiften Menichen wissen solch einen Beneibens= werten, ber fie zuweilen fein möchten — ich er!

Ein Nervenarzt von Weltruf! Ein Kenner jener jeltfamen, unerspriften Reiche, die, wie jahrfunderte lang der dunfte Teil von Afrika, verschiefetert in de Geschichte der Wijsenschaft daliegen! Den duntsen Teil Afrikas durchqueren sie jeht stottweg, die Stantens, die Abenteurer, die anderswo Bertrachten — aber Licht in jene Katefleibtnis? Er ahnt. Doch wie lange wird's währen, dis wir wissen!

Ich möchte ihm folgen bahinein, wenigstens es ver-

Mein Buch failt mir ein, das mußsam zurechtgequalte Buch meiner Jugend. Es blieb hinter mir, als ich abreiffte, ich mußte es für einige Zeit vergessen, meiner Nerven wegen —

Die Nerven, jawohl, die! Nervenarzt sein und selber nervös! Bielleicht hätte ich doch besser gethan, Waler zu werden.

Wie groß mir Larholh erscheint gegen mein eigenes bescheibenes Ich! Wie groß, obwohl ich ihn förperlich um anderthalb Kopf überrage. Ra ja, die fleinen Leute! Die sind ja meist die gescheiteren! Das Großsein ist auf Bällen recht nett und in Mädchenaugn . . .

Ich fange an, mich schlecht zu halten, um den lächerlichen Kontraft mit Larholb' geiftiger Größe auszugleichen.

Larholt merkt natürlich nichts.

Wenn ich ihm boch mein Buch widmen dürfte! Wie mir das helfen würde in der Gelehrtenwelt wie die Etikette der Weinstalche. Aber da kann doch nicht ein beliebiger Frembling auf einem Dampfer so eine Größe sans kaçon anspringen und um solch eine Gnade betteln!

Er könnte ja sagen: "Weiß ich benn, was Sie leisten, junger Mann?" Und ich habe noch nichts geleistet.

Wenn ich ihm boch einen Dienst erweisen bürfte! Aber ich fann ihn ja nicht von Bord stoßen, um ihn bann aus bem Wasser herauszuziehen!

Er hat jo settjam klare Augen, Augen, die an Steine erinnern, die im Jinstern glüßen, oder an Mommsens Augen, die auch im Dunkeln leuchten sollen.

Da brängt sich selbst hier das Alltägliche an das Große. Ein langbeiniges Kind erscheint, ein Mädchen noch unter Bachsichalter, mit rehbraunen Strümpfen, bitosarbenen, schiefgelausenen Stiefeln, einer recht großen Nase, runden Angen und unvernünftig langen Hädenden.

"Papa!" fagt fie, "gieb!"

Dabei flettert fie neben ihm auf bie Schiffsbant, wühlt mit beiben Fauften in feiner oberen Rocktafche,

rüttelt ihn babei hin und her und zieht ichlieflich eine Dute Fruchtbonbons ans Tageslicht.

"Aber Bapa, die Dute ift ja zerdrückt!" ruft fie vorwurfsvoll.

Er sieht tieferschrocken brein, ber große Gelehrte. "Meine liebe Cilly," sagt er, "es geschah ohne bose Absicht."

"Ach, Kapa!" jammert Cilly. "Auf die Absicht fommt's nicht so viel an, wie auf das, was ist! Ich wette, die Hälfte hast die in den See rutschen lassen!"

"Gewiß nicht, fo viel ich weiß!"

"Ach, Bapa! Du bift immer fo --

Cilly entfernt fich murrenb.

Die Leuchte der Wissenschaft blieft schuldbewußt in den See. Eigentlich wäre jest der gegebene Moment, ihn moralisch zu ermuntern! Zest tröstete ihn vielleicht die Frage: "Gestatten Sie, daß ich Ihnen mein Buch wöhme?"

Cilly Larholh — ein freches, fleines Frauenzimmer! In Bregenz angelangt, Larholh nicht mehr gesehen. Brohes Gedränge am Ufer. Klosterschüler, Touristen, Kaiserjäger und österreichische Damen mit echtem Wiener Dialett.

Ueber bem prosaischen Bahnhofsgewirr sehr schön aufgebaut die graue, altertimische Stadt. Alles malerich, wohin die Neuzett nicht reicht. Berge dahinter — ah, richtig! Dort das Pfänderhaus, steige heute abend hinauf. Jett Schlafintermezzo von mehreren Stunden. Rein, diese Glut!

21 Juli.

Da sage mir noch einmal jemand, daß man heutzutage selbst auf Reisen nur alltägliches mehr erlebt!

In Berlin — ja! wo soll's da auch hertommen, wenn man selbst so abgemattet mithet und fünstlich das Auge vor allem verschließt, was nicht bireft ins Tagesprogramm gehört, — aber auf Reisen!

Ober geschieht etwa folgendes alle Tage?

Ich steige also gestern spät abends auf ben Pfänder, ich, ein gründlich ausgeschlafener Mensch.

himmlisches Gefühl, bies beständige Auswärts, wenn bas "Unten" immer mehr versinkt und man echte himmelsnähe empfindet!

Ein junger Mann überholt mich im Sturmschritt. Ueber das dämmerige Nachtbild hingeftrett, blinken vereinzelte Lichter — Lichter aus den Hallern von Bregenz —, bei einem davon schreibt vielleicht Nobert Byr, der dort wohnen soll (wenigstens Bädeker sagt's), einen neuen Noman; Lichter, schwankende, auf dem Basser: die letzten Abenddampfer, eine ganze Lichterstett! Weiter hinaus: Lindau, das, von oben gesehen, wie ein Halsdand von gelben Steinen auf dem Wasser ichtwimmt, und immer ferner und kleiner die Lichter der andern Bodensestädet und Schlösser, Mond und Sterne darüber, ersterer halbvoll — man übersieht ein unendliches Stück Geographie.

Bon oben mehrstimmiger Befang.

Bor bem Pfanberhaus fitt eine Gruppe bei Bindlichtern: Bregenzer Lehrer mit Frauen, alle musikalisch, Stielersche Mundartlieder, bazwischen Jobler.

Der Schnellläufer sigt bereits neben ihnen und trinft "Gieghubler".

Zehn Minuten später sauft er mit Pfeilgeschwindigteit wieder hinab; es scheint ständige Abendpromenade für ihn — nur ein Kabensprung!

Ich, ein nervojer Großstädter, bin erschöpft auf eine Bant gesunken und fraftige mich mit Cognat.

Da gewahre ich im Scheine ber Lichter Larholt, ber aus ber Dunkelheit kommt und ins Haus geht.

Also ber auch hier? Da kann ja die langbeinige Gilly ebenfalls nicht weit fein.

Das setzte Lieb verhallt. Die Bregenzer ziehen plandernt bergab. Ein paar eingeschschene, kleine Rinder werben von den Bätern rüftig zu Thal getragen. Zuweilen klingt noch fernes Gelächter an mein Opt.

Ich effe im leeren Speisefaal zu Abend. Ein junges Chepaar wandelt zärtlich durch; ein primitiver Singleton kauft sich beim Kellner eine Zigarre.

Per Frembenbuch will man mir sofort meinen Namen ausquetigen. Ich nehm's geduldig. Richtig, da steht er schon! "Dottor Larholh-Bertin" — wie beigheiben! nun ja, die wahre Größe — "mit zwei Töchtern." "Cilly und Lilly," hat eine unschöne Kinderhand dazu gekribelt; ich sehe ordentlich Cillys lange Finger beim Schreiben! Also noch ein berartiges Cremplan, womöglich Zwillinge. Wo sie nur steeden? Schlasen vermutlich Borrat wegen des Sonnenausgangs morgen früh.

Rach dem Essen verziehe ich mich auf die Terrasse und starre rauchend in die Racht. Rein, wie schön! Ich sehe den Säntis, sehe links einen hellsilbernen

Streifen - ben Rhein, ben jungen Rhein!

Wie herrlich der Gedanke ift, auf den Rhein hinabzuschauen, auf die stille, poessender Kindheit diese Großen! Der Silberstreif sieht so harmlos aus, gar nicht, als ob er bald jeuseits des Sees, dem er hier sicheren Laufes zweitt, den wilden Kopfsprung von Schafisausen auszussichen däckte.

Da tont mit einemmal Geklapper über mir. In ber oberen Etage zankt sich jemand.

"Rein, Lilly!" ruft ein gereizies Organ. "Ich schlaf' in keinem Fall bei offenem Laben! Der Wond scheint mir auss Bett — ich werbe ja monbsüchtig!"

"Aber Cilly! Der Laden ift angerostet, bebenke boch! Die Höhenluft ist so fencht," erwidert eine vernünftig ruhevolle Stimme.

"Du bift unausstehlich!" ruft Cilly. "Gleich machst Du ben Laden zu ober ich gieße Dir das Waschbecken über den Kopf."

Die andre seufst. Rein, wie kindisch sie sind, des großen Larholy kleine Töchter!

Ich sehe von unten, wie sich oben eine weiße Ge-ftalt mit bem Laben zu schaffen macht.

"Es geht nicht! er will nicht!" Da — ein dunkler Gegenstand durchschwirrt die Luft und, knapp an Lebensgesahr vorbei, saust mir ein grüner Fensterladen direkt vor die Füße.

"Au!" ruf' ich und fahre auf; meine große Bebe ift beteiligt.

Ich falle von der Bant und liege plöhlich platt auf dem Boden. Das Ding ist so schwer, meine glimmende Bigarre fliegt in weitem Schwung auf den Rafen.

Da freischt oben die Cilly — ich sehe, wie sich im Mondschein ihr langer Hals hervorreckt: "Um Gottes willen, Lilly, du hast jemand totgeschlagen! Da'unten liegt er."

Wie fonderbar so etwas klingt, wenn man noch lebendig ift!

Lifths Kopf taucht in der Höhe auf, ein etwa siebschnichtiger Kopf mit zwei entfetten Augen und stöhnenden Lippen. "Cistly," stöhnte sie, "laß uns gleich himmter, aber leise!"

Ratürlich bleibe ich rusig liegen. Unbequem ist's ja nicht einmal, so platt auf bem Boben in ber heißen Sommernacht . . .

Minuten vergehen. Zuweilen wetterleuchtet es über bem See. Ich wundere mich nur, daß der laute Fall niemanden sonst erweckt hat, aber das Haus auf der Phinderhöhe siegt still und der Kachtwind streicht fäuselnd um seine Mauern. Da schleichen sie heran, beibe in Mänteln, grauen Kautschukmänteln, ganz wie zwei Flebermäuse.

3ch, ben Kopf zur Seite, liege regungslos, meinen Sut halb über bem Geficht.

Beiche Finger greifen mir ans Sandgelent. "Er

ift fcon gang falt!" fagt Cilly leife.

"Gerechter Gott!" stöhnt die aubre. Ich höre, wie der Kautichiltmantel auf dem Steinboden rausch; sie finiet neben mir. "Jühl ihm die Stirt!" stüftert Cilly. Eine weiche Hand fährt über mein Gesicht. Zett singern sie mit zweien an meinen Baden herum. Wie angenehm das ift! Mir fommt plöplich ein Vers aus einer heinsballade in ben Sinn:

"Der Ritter ift klug, es fällt ihm nicht ein, Die Augen öffnen zu muffen, Er läßt sich ruhig im Mondenschein Bon schönen Rixen kuffen."

"Es ist aus!" ächzt Lilly. "O Cilly, was thun wir nun?"

"Den Menschen in ben See werfen!" plant Cilly.

"Das Waffer ift nur fo weit."

Gute Cilly! Ungesichts bes gemeinsamen Berbrechens wird bas Schwesternpaar höchst friedfertig. "Wie soll ich darüber hinweakommen!"

"Dumm ift's ja, wenn's auch Zufall war," flagt EMP, "Morb ift Worb. Aber warum mußte ber Benich auch gerade da sissen; etwas weiter lints wäre ihm nichts passert. Wir hatten ihn ja schließlich wäre ihm nichts passert.

E. Roland, Rinber ber Beit

nicht gebeten, fich gerade ba hinzupflauzen! Halten wir uns baran!"

Cilly hat entschieden etwas von dem robusten Gewissen des Baumeisters Solnes. "Du," sagt sie dann, "er ift gang hubsch blond."

"Er war blond!" feufst bie andre.

"Weißt Du was? Wir wollen ihn nicht zu genau ansesen, sonst werben wir ihn nie wieder am unsern Träumen (os!" jagt Cillh. "Das einzige ift, wir jödisten ihn weg. hier können sie ja gar nicht umbin, ihn morgen früh zu sinden. Pack ihn am Kopf! Ich werbe ihn schon an den Küßen nehmen. Wir tragen ihn dort in das Boskett, und wenn ihn da bei Gelegenheit einer aufstödert, so sind wir längst vom Pfänder herunter."

"Gilly, diese Erinnerung verwind" ich nie!" stöhnt Lilly. Dann nimmt sie nied am Ropf meter ben Ermen. Gilly padt meine beiben Füße — nein, wie energisch sie padt! — und die Töchter meines angebeteten Borbildes schleppen mich mühsam zu bem nahen Boskett. Ich mache mich so leicht wie möglich.

"Er muß bei seinen Lebzeiten ein recht langer Mann gewesen sein!" bemerkt Cilly. "Hoffentlich hinterläßt er keine allzu zahlreiche Kamilie!"

"Ach, Cilly, scherze nicht! Mir ist jehr elend zu Mut! Ich glaube, so etwas wird doch recht schwer bestraft."

"Ach was!" eifert Cilly. "Mit so 'was Zu=

fälligem werben's die Gerichte schon nicht so genau nehmen."

Angesichts einer so gleichgiltigen Aufsassung ber ganzen Sache kann ich nicht umhin, laut aufzuseufzen.

"D Gott," ruft Cilly, "ber Mensch lebt! Laß ihn los! Auf ber Stelle!"

Meine Füße tlappen laut auf; Cilly verfährt sehr energisch, und ich int Lilly dantson, die mein sidhnendes Haupt langsamer auf den Rasen bettet. Der Tranerzug ist gerade beim Boskett augelangt.

Die beiben Kautschutmäntel verschwinden lautlos in der Nacht.

Bahrhaftig, bes großen Larholt kleine Töchter haben von gewissen Dingen eigentlich recht lare Ansichten!

Es wetterleuchtet wieber.

Eine Weile bleibe ich noch liegen — warum nicht? Auf bem gangen Pfänder lebt ja niemand, der mir das verbieten fönnte! Medizinisch richtig ist die Situation auf der seuchten Erde nicht; aber wenn man selber Arzt ist, thut man einmal gern, was man seinen Patienten entrüstet verbieten würde.

Eigentlich war es boch nett, wie die weichen Händen so auf mir herumtlavierten! Nett, auch einmal etwas Besonderes zu erleben, denn alle Tage passiert so etwas doch entschieden nicht! —

Um nächsten Morgen um Drei flotet ber Hausfnecht bas Zauberwort "Sonnenaufgang" burch bas Schlüffelloch. Zehn Minuten später wandere ich in ben noch grauen Morgen hinaus.

Die Welt liegt in Nebelschleiern. Es ift faum eine lebhafte Farbe in ber Natur. Bor mir her auf bie nahe Anhibe zu geht Larholb. Ich trete in seine Stapsen, leiber nur sigurlich; babei bente ich lächelnd an mein nächtliches Erlebnis.

Oben sitt der primitive Singleton, der sich gestern beim Kellner die Zigarre kauste, nud raucht diese. Das junge Ehepaar sehnt an der Brüstung und schweigt sich aus. Larhott und ich stehen flumm nebeneinander. Alles wartet auf das Schauspiel.

Die schweigenden Gebirge liegen rings in ernster Erhabenheit da.

"Schöne Aussicht!" jagt der Rauchende. "Hier müßten sich jehr gut lyrische Gedichte fertigstellen lassen."

Niemand antwortet. Der Redner grinft verlegen. Da steht Gilly plöhfich neben ihm. Sie ist in ungeordneter Kollette und gähnt. Diese Sonnensport ist ja auch eigentlich erwas recht Anstrengendes.

"Was fagten Sie?" fragt fie neugierig.

Der Rauchenbe wieberholt sein plattes Aperçu.

"Ja so!" verset sie kordial. "Aber ich benke mir auch andres hier oben ganz nett."

"Das wäre?" fragt er rebselig.

"Na , zum Beispiel , wenn ich mir das Leben nehmen wollte, so würde ich es gewiß in so schöner Gegend thun. Ich glaube auch, so benten viele." Uha, sie beugt vor, falls man im nächsten Augenblid einen Berwundeten auffindet; sie will die That im voraus psychologisch motivieren.

Larholy breht sich um. "Cilly, schwat keinen Unfinn!" bittet er. "Wo steckt benn bie Lilly?"

"Sie packt. Sie sieht die Sonne vom Zimmer aus an." Dann tritt sie näher an den Veren. "Lisch möchte gern möglichst bald nach Bregenz; sie erwartet einen Brief von Dese poste reskante."

"Gut!" fagt Larholf. "Beute mittag muffen wir fo wie fo in Schruns fein."

"Baren wir erft bort!" feufat Cilly.

Best steigt plöglich ber golbene Ball über ben Alpenbergen auf. Die Gegend erglüßt. Das Wasser färbt sich blau. Rosenschein flammt über die Berge.

ärbt fich blau. Rosenschein flammt über die Berge. Die tleine Cilly starrt beständig auf bas Boskett.

So tabelnswert ich ihr ganges Benehmen finbe, fo fann ich boch nicht umbin, ben unternehmenben Bug in ber kleinen Person zu bewundern.

Ich hebe benn auch ihr Zopfband auf, bas von ber schwarzen Mähne zu Boben gefallen ift.

"Na, so was!" sagt sie, "bald giebt's feinen Alpenberg mehr, auf bem ich nicht schon ein Bopfband verloren hatte!"

"Die Sonne!" sagt ber Bater, "paß auf, Cithyl" Gilly siech bas immer höher slammende Gestirn ziemtlich geringschätzig an, als wollte sie sagen: Ra ja, was ist das benn weiter?

Dann ftiefelt fie mit bem Bater gum Frühftnic ab.

Dem Boskett wirft sie noch einen mistrauischen Blick zu. Im Frühltückzimmer erscheint dann and Lillh, jehr verschleiert; ich sehe ihr Gestält kaum, sehr nur daß es blaß ist. Dem Bater fällt nichts auf — seine Größe liegt ja auch mehr in der Theorie. Er erkundigt sich eifrig, wann die nächsten Jüge nach Bludenz gesen.

Mls fie fort find, thue ich basfelbe.

"Schruns" — ber unmelobische Name! Wo liegt benn das Nest? Im Wontavonthal — aha! Wontavon klingt auch schon besser.

Natürlich reise ich ben Larholh nach, ich kann die Kleine ja nicht mit der vermeintlichen Schuld ziehen lassen, ich bin einsach bazu verpflichtet!

Ich glaubte erst, ihre Spur verloren zu haben ba faßen fie im Befin-Uhr-Bug nach Mubenz, "Nichtraucher"; — ich warf meine Zigarre fort und stieg gleichfalls in "Nichtraucher" ein.

Ja, ba saßen fie! Rur die Cilly sah bei meinem Komen auf. Sie ah Weintrauben auß einer Zeitungstitte (Vregenzer Tagblatt) und huckte die Schalen mit ungeschlachter Grazie aufs Papier. Ihre Lippen erinnerten babei an die bes Traubenessenden Murillokaben. Ich brunte mir benten, daß ein Maler biefer Littly einmal nachtiefe, Wobells wegen; ich personien

wurde teinen Jug um fie ruhren, mein Geschmad ift eine andre Sache, vielleicht bedte er sich mehr mit ber alteren Larholt.

Bas ich unter ihrem grauen Schleier fah, war hübsch, aber —

Schönheit ist für mich gleichbebeutend mit Gesundsheit -

Hübsch — aber beichsüchtig!

Diese grüngelbe Schattierung stört mich. Darum sind Borbones Venezianterinnen und, modern gesprochen, Blaas' Fischermäbchen vom Kanal so schön, weil sie gesund sind, tadellos gesund !

Allerdings, Gott sei Dank, nicht im niederländischen Sinn! Sie sind mir zu draftisch, zu übertrieben gesund, die Teniersichen Damen platen ja fast!

Maß halten - auch bamit!

Wenn Lilly Larhols einmal brei Stahlpillenichachteln hintereinander nahme, wie hubich mußte sie jein! Alle Wetter! Bielleicht etwas beschränkt. Larholh besaß keine Sohne — am Ende vertrat sie den üblichen, beschränkten Sohn großer Bater.

Sie faß burchaus paffiv ba, gerade als ob ber Morbverfuch von geftern ganglich ihrem Gebächtnis entfallen ware.

Larholt sah mich natürlich auch nicht an. Er las im Bäbeter; dann rückte er in eine Schlummerpose; als der Zug von Bregenz absuhr, schloß er die Augen. Sein Profil lag auf dem braunen Polster. Wie gut ich diese Züge kannte, diese Gelehrtennase, den seingeschnittenen Mund, bas gange charafteriftische Oval biefes Wohlthäters ber Menschheit!

Nur Cilly beachtete mich; fie hatte mir beim Einsteigen zugenickt, etwas linklich und etwas patronifierend.

Eben vor Dornbirn war Larholt eingeschlafen.

Hellbesonnt lag bas Thal ba, hinter ihm die berühmten Berge mit ihren altvertrauten Namen, ihrem Effehardklang, ihrem Gletscherschnee.

"Schließlich hätten Sie mir das Zopfband auch nicht aufzuheben brauchen!" sagte Cilly — "nun hab' ich's in Bregenz verloren."

"Dann hat es wohl fo follen fein!" bemerfte ich.

"Wollen Sie Weintrauben?" und fie schob mir ihren Borrat hin.

"Cilly!" mahnte jest die altere, "Papa schläft."
"Uch! 's ift so langweilig ohne Unterhaltung!"

"Ach! 's ift jo langweilig ohne Unterhaltung!" feufste Cilly. "Bas ift benn bas für 'n vierediger Kaften?" fragte fie nach einer Paufe.

"Das ift bie Sesuiten-Erziehungsauftalt von Felb-

"Ach fo, Jefuiten, nicht mahr, die durfen alle nicht heiraten?"

"Cilly!" ftonte bie Schwefter.

"Nann!" fagte Cilly.

Das Kind hatte eine so indiskrete Art, mich unaufhörlich zu fixteren. Um weitere Dialoge abzuchgneiden, folgte ich Larholt; Beispiel und schloß die Augen. Ein Annuel unterstützt mich freundlich. Cilly schwieg einige Minuten. Rach dem Tunnel hörte ich sie neben ihrer Schwester flüftern.

"Lilly, ich bin fest überzeugt, daß der Mann mit dem Leben davongekommen ist, sonst hätte man ihn ja heute früh gefunden! Wir können unser Gewissen wirklich beruhigen. Er mag eine Ohnmacht gehabt haben, weiter nichts. Er ist sicher noch in der Racht weitergewandert."

"Ja, ins Jenfeits!" fiel Lilly ein.

"Aber Lilly, und solch 'ne Dummheit, nun den gangen Tag zu falten! Beim Frühstüd nichts und jeth nicht mal 'ne Weintraube — nimm boch! ich kann ja beim besten Willen nicht mehr!"

Uha! Darum hatte fie mir die Früchte bes Gubens angeboten, weil fie nicht mehr konnte - selbftlose

Wohlthat!

"Du, der Mann da war heute früh auch auf dem Pfänder. Soll ich 'mal bei dem sondieren, ob nach unserm Fortgang oben noch was passiert ist?"

"Rein, Cilly, nein, bas ist verbächtig, der schläft

ja auch -- "

"Dummer Einfall, zu schlafen!" grollte sie. "Sonst, weist Dur, hat er eigentlich ganz was Anziesendes, nimm 'mad allein die Rase! Die ist anständig! Wirtlich, die Rase ist gut! wenn ich meinen Erker bebente —"

"Cilly, schwat boch nicht so! mir ift so elend."
"Natürlich, wenn man nicht ordentlich ift! Du fiehst

"Natürlich, wenn man nicht ordentlich ist! Du piehte auch höllisch untleibsam aus. Lag doch die Toten ruhen, na, was war es denn überhaupt?" "Cilly, Du machft mich nervos !"

Lilly fing an zu weinen. Das arme Ding! Wenn ich bod eine Flasche Rotwein gehabt hätte, wahr-haftig! Trop ber Näche bes großen Larholt, ich hätte sie ihr eingeträuselt! Blasse Mäbchen thun mir so leib! ——

Blubeng kam. Larfolf wurde von seiner Eilth wachgerüttelt. Daß ich ihm das schwere Kolli aus Seehundssell vom Neh auf den Perron besörberte, mertte er gar nicht. Eilth sand das offenbar auch nur natürlich. Die Familie stieg in einen Wagen. Eilth handelte vom anfänglichen Preis einen Gulden herunter — und fort rollten sie.

Bie gut hatte ich als Bierter mitsahren können — aber anknupfen! Die Initiative ergreifen!

Sie ift mir immer schwer geworben - bie Initiative nämlich.

Bhlegmatische Menschen sind eigentlich schlimm baran. Wenn ber Sanguiniter mit beiben Füßen in eine Situation hineinspringt, so steben sie zaubernb ab, besehen und betritteln erst die Sache, bebenten alle Folgen und siehe! pföhlich ist die Gelegenheit vorbei, und sie stehen wo sie stauben!

Und die Gelegenheit ift's doch, die oft so hübsche Perspektiven in ein sonft einförmiges Leben hereinsbringt!

Dort hinaus ging also ber Weg ins Montavonthal. Die Larholt waren mir sicher, die Mittagftunden sengend. Ich verfügte mich ins Hotel Scesaplana, aß

und schlief. Zwischen ber Spatte ber Garbine lugte mir ein Gletscher aufs Bett. Bor bem Fenfter rauschten zwei mächtige Kastanien.

Als ich aufwachte, war es fühler, die Sonne hinab, was zwar bei jenen himmelhohen Felsriefen uoch immer feine fpate Stunde bebeuten will. So wanderte ich denn "ins Wontavon". Ein Bua trug mir den Ruchad nach; ihn selber zu tragen, war ich zu sauf – ich bin nämlich aus Hessen, und da ist man sehr bequem!

Gewiß werbe ich vieles von dieser Reise bald vergessen, den Weg ins Montavonthal nicht!

Ich gehöre keineswegs zu jeuen grundlichen Touriften, bie es für ein Berbrechen halten, eine im Handbuch besternte Sache nicht gesehen, einen Gipfel am Wege nicht angestarrt zu haben.

Ich reise ja nicht, um für Babefer Notigen gu fammeln.

Das Treibenlassen ist mein Erundsat; davon wird man gesund. Das wäscht einem die bleiche Großstadtsarbe vom Gesicht und süllt die eingesallenen Backen aus — in Gegenden wenigstens, wo gut gekocht wird, und gekocht wird im Montavonthal sehr gut!

Die Luft, die von den eifigen Gipfeln des Rhatiton niederweht, muß irgend einen besonders hungrig machenben Bestandteil in sich tragen, benn es ist geradezu



außergewöhnlich, was in den Speisesälen von Tschagguns, Schruns und Bandans gegessen wird.

Aber damit wollte ich nicht gerade anfangen. Das allein ift feineswegs der Grund, weshalb ich das Montavonthal nicht vergessen werde; seine Schönfelt werk, sein friedlicher Reig, sein stiedervorgenes Daliegen abseits der großen heerstraße, und dann vor allem der holbe Gegenfaß zwischen der ibyllischen Lieblichkeit des Thals und der imponierenden Grandezza seiner-Bergwände.

Und o! biefe Blumenfulle im Thal!

Schon in Blubenz, das im Reiseführer als "finsteres Schöthen" angezeigt wird (der Wann muß in sehr peffimistiicher Stimmung gewesen sein, der das schriebt hatte viestleicht gerade sein Rundreisebillet vertoren), schon in Blubenz beginnt eine gewisse Ueppigkeit in den Gärten. Mit seinen glatten Kirchtürmen, seinen hellen Hüguren liegt es blumengeschmüdt am Eingang des Thals.

Die Il plätschert neben dem Wanderer. Zuweilen überdacht eine Brück die Wellen, eine Holzbrück die wellen, eine Holzbrück die von den die den die den man hindurchickeitet (eine rechte Saalthalbrück, sir den bemertt, der die Saale kennt), dann hinter grünen Wiesen die kleinen Kirchorte mit ihren absonberlich klingenden Namen, deren einftige Welobie bei den einen im Bolksmund verschwunden ift, dei den andern noch seltsam das Ohr berührt — die Bergnamen halb italienisch, wie das wohltlingende Scejaplana, dann, an Jürg Venatsch

gemahnend, der Rhätiton! Die Gedanten werden sortgezogen, nach rechts hinaus zum Artberg, und noch weiter auf den Paß der Maloja, von dem der Inn herniederschäumt, der grüne wohlbekannte Inn, der in selbstgefälliger Berechnung immer durch die schönsten Thäter sießt und sich dann als Schlußefielt beim unverzleichlichen Passau zur schimmernden Donau heranschlängelt.

All die Berge eröffnen der Phantasie die schönsten Bilder, und während man sinnt und träume, umschmeigelt der Dust der Montavoner Blumen das Gesicht; eine Ueberfülle von Relten, die auf den Fensterbrettern der Dörser schwanten, eine Fülle von Sonnenstumen in den Gärten, Malven, Geranien, Rosen, Levtoyen, und alles in so satten Farben, alles so groß und vollkommen, als sei die Blume das Symbol dieses Thats.

Und dam tauchen alte Riesenbäume auf, und Ruhherben ziehen läutend durch den Abend, und kleine Klosterkrichen lugen vom Berghang, und zuweilen tönt der imitierte Jodler eines Salontirolers, und mein Bua jobelt ihn echt nach, oder ein Mädden steht am Bege und blidt mit handbeschatteten Auge in das Abendglüßen oder auch nach einem Burschen aus.

Und die Häuser sind so nett angestrichen, und die IN plätichert so lustig, und immer neben mir saufen die Wagenspuren, in denen des Wittags die Larholte nach Schruns gesahren sind, und ich denke: Eigentlich ist es doch etwas sehr Hübssiches, so gegen Abend in ein Thal hineinzuschlendern, in dem die Berge immer enger zusammentreten, wenn man weiß, daß au einer Stelle ein Dorf liegen wird mit Ansassen, denen man absichtlich nachzieht, und wenn man damn so seine fiille Absicht dasei hat und sich sagt: Wenn du beien Weg rückwärts machst, wirst du Dein Ziel erreicht haben!

Jawohl, bei den Gipfeln des Rhätiton schwöre ich, daß ich dies Montavonthal nicht eher verlasse, als die der große Larholth mir gestattet hat, ihm mein Buch an widmen!

Da ist Schruns — Sironzo, wie es früher him —, der Haupflecken des Montavon, mit einer riesigen Kirche und vielen steinbedachten Kaufernücken und Straßenbilbern in Menge, wo über die Rosenxanten der Giebelsenster ein serner Gletscher leine tüble, weiße Linie zieht, Kinder als Staffage, oder ein Maler, der am Gartenzaum tkebt und mit den keden Strichen der modernen Schule die Serricheteit des Abends auf sein Whatman bannt.

Dort die "Tanbe" und — siehe da! am Gartenzann hängt auch schon Gilly Larholt.

Deutlich baumeln die braunen Beine durch ben Abend.

"Ach!" fagt fie, "ich bachte, Sie hatten auf ben Arlberg gewollt."

"Wenn Sie erlauben, bin ich hier."

"Wir glaubten schon, wir würden Sie gar nicht wiederschen."

"Wer ,wir'?"

"Lilly und ich, das heißt: eigentlich nur ich, benn Lilly ift viel zu elend, um überhaupt etwas zu benten."

"Ihre Schwefter ift frant ?"

"Ja," sagt Cilly, "und nicht einmal Kater weiß, was sie hat, und Kater ist, wie man sagt, ein "Licht" hatt, da fällt wir ein," und sie springt vom Heck herunter, "ich habe Sie beim Kasse im Frembenbuch nachgeschlagen — Sie sind ja auch Dottor?"

"Allerdings."

"Da will ich boch gleich —." Am nächsten Augenblick ist Eilhy verschwunden. Der Taubenwirt geleitet mich freundlich in ein schattiges Gemach. Zehn Minuten später flopft es — Larfolls tritt ein.

Raturlich tam mir fofort allerhand in ben Sinn, was ich hatte fagen konnen.

Alls er aber seinen Namen mit jener absichtlichen Undeutlichkeit murmelte, mit der geistige Größen, der Bewundberung satt, ihr Julognito wahren, da ristierte ich es daraus, ihm als der ichtechteste Menschentenner zu gelten, ihn scheindar für uichts andres gehalten zu haben, als für einen Dubendtouristen ohne Bedeutung.

Und ich merkte, bağ es ihm jo bas liebste mar.

Er begann bamit, baß seine Cilly ihm meinen Bernf verraten habe, und da er morgen mit einem Augendfreund die Sechaplana besteigen wolle und seine älleste Tochter ihm mit ihrer Gesundheit nicht im Ordnung scheine, möchte er mich bitten, ob ich vielleicht, salls ich noch länger in Schruns bliebe, während seiner Abwejenheit ein aufmerkames Auge auf die Kleine haben wolle; er wisse awar, wie ärgerlich es sei, in der Freiseit der Beiszeit mit Berufsforgen gequalt zu werden, aber er spräche ja nur für den Notsall, denn die Lilly sei eigentlich ein ganz gesundes Mädel, und das mit der Sceseplana könne er schlecht aufschen des Jugendfreundes wegen, der dazu extra von Zürch hererbonnen sei.

Ratürlich ertötete ich alle Bebenken in ihm, daß es für mich eine Jumutung wäre — im Gegenteil! ich blied ohnehin noch in Schruns; ich wäre als junger Arzt auch feineswegs prazismide und so weiter.

Bo ich benn bisher praftigiert hatte?

"Bwei Jahre in Berleberg — hinten in ber Udermarct — seit bem letten Winter in Berlin."

"Ah! bort hinten war es wohl zu einsam?" lächelte er; bann bat er mich, ob ich vielleicht seine Tochter jeht schon begutachten wolle?

Ratürlich ging ich mit. Vor dem Spiegel sondierte ich eine slüchtige Schunde mein äußeres Ich. Der unerwartete Besuch war mir gerade in die letzte Fertigstellung bieses fostbaren Bestiges gekommen.

Bir stiegen treppauf in ein Berandagimmer. Dort fag die Billy in einem Schaufessuhg und weite. Gilly stand baneben und trodnete ihr mit einem blaugeranderten Tasigientuch, in bas Jodeymüßen und Beitschenftiele eingewebt waren, die Thränen ab.

"Aber Lilly," fagte Larholt, "was foll benn bas heißen?"

"Um Ende ift ihr eine Thranendrufe aufgebrochen!" warf Cilly ein.

In biefem Augenblick rig jemand bie Thur auf. und ein Menich - tragenlos, in Joppe, mit Gamaschenftrumpfen - fam hereingefturmt, ber Jugenbfreund aus Zürich.

Dir angenehm, benn er gog nach einigen Minuten heftigen Gestifulierens Larholt mit fich fort.

Lilly weinte noch immer ; ich fühlte ihr ben Buls.

"Run laffen Sie boch bas Tafchentuch weg!" fagte ich ju Cilly. "Denten Gie benn, bag ich Ihre Schwefter burch bas Leinen febe ?"

Und fo fah ich benn ihr Geficht, bas Geficht bes Mabchens, auf bas ich nach bes Baters eigenem Bunich in ber nächsten Zeit ein Auge haben follte . . .

Recht gern! es war auch ein Bellevue - bella vista!

Sie blidte mich furchtfam an.

"Lilly!" mahnte bie Schwefter, "nur feine Angft, er wird bir ja nicht gleich ben Ropf abichneiben!"

"Sie follten in erfter Linie effen und trinten." fagte ich.

"Siehft bu mohl?" rief Cilly, "ber weiß gleich. wo es fist. Raturlich - bas Faften! Sie hat ben gangen Tag noch nichts gegeffen."

"Dann werben Sie es jest thun, nicht mahr?" fragte ich einbringlich. "Es ift nur ein Schwächezu-E. Roland, Rinber ber Beit

stand, ber balb vorübergeht. Sie werden boch gewiß Ihrem Herrn Bater nicht die Freude an seiner Bergtour verderben wollen?"

"D nein! nein - gewiß nicht!"

"Ihre Schwester wird Ihnen jest Essen und Wein besorgen. Ich beite Sie, besonbers von letterem orbenlich zu trinken und sich dann gründlich auszuruben. Morgen werde ich wieder nach Ihnen sessen.

Ich iprach in meinem weisesten Altmannerton; bann verbeugte ich mich und winkte Cilly, mitzugehen.

"Sie werben aufpassen, daß Ihre Schwester orbentlich ihrt" schärfte ich ihr ein ; "es scheint mir hier eine absichtliche Berweigerung von Rahrung vorzulliegen. Wissen ein vielleicht eitwas davon?"

Tilly wurde verlegen.

"Bitte, sehen Sie mir einmas gerade ins Auge!" Sie that's, während sie ihren Zopf nach vorne nahm und hineinbiß.

"So! Und nun sagen Sie mir: Hat Ihre Schwester irgend etwas gehört ober gethan, was ihr Gewissen benuruhigt."

Sie gudte einen Augenblid mit ben Wimpern.

"Id) bin nicht Lilly," verfette fie bann biplomatisch, "aber numerhin ware es vielleicht ganz richtig, wenn Sie sie baraushin behandelten!"

"Wie ich meine Patienten zu behanbeln habe, weiß ich ohne Direttive, mein Fräulein!" sagte ich einschädigternd. Dann berief ich die Wirtin, beordnete das Menn und ließ eine Flasche Rotwein bringen, die ich Cilly zu sofortiger Berwendung mitgab.

Sie ftand mahrendbeffen sittsam schweigend ba und 30g bann wortlos mit bem Bontet Canet ab.

Ich traf Larholf auf der Beranda, sagte ihm meine Ansicht, das jud garantieren sonne, der Schwäche gustand werde morgen bereitt gänzlich gehöden sein, wurde herrn Land aus Zürich vorgestellt und verzog mich dann diskret abseits — immer das eine Ziel im Auge, auf Larholft einen möglichst günstigen Eindruck zu machen.

Bei ber Abendmahlzeit an ber großen Hufeisentafel placierte ich mich rechts, doch so, daß ich die Charatterfopse ber beiden Freunde im Auge behielt. Die gute Cilly war als Samariterin bei ber Schwester geblieben.

Der Mann aus Zürich war eine höchjit jonderbare Erscheinung mit einer Perilde — gänzlich bartlos —, fast die Physsiognomie eines Charatterspielers, boch trobbem in sich ohne jedes Miemenspiel — so ein stehen gebliebenes Gesicht, das immer denselben Eindruck macht: abwehrend, mishbiligend, als verachte sein Judor alle Wenschen als Nasse als schiecht, die verachte sein Judor auf den der geschmeidig und muskuss, dabei tagenartig sast, wenn er einmal die Arme rectte, was er ungeachtet seiner Umgebung mehrfach stat, — recht eine Gestalt, wie sie leicht und sieher, mit Schneedrille und Essart bewassent, Wie eine bischuldenden Wrie eine Gestalten pringt. Wie eine Gwindelben Grate der Gleichger springt. Wie eine

Relleriche Ergablung fah er aus, wie ein Exemplar ber seitstimmen "Leute von Selvopla" — ganz Mann, wie er stimmte, um Larhoth Freund barzuftellen — ein stitvoller Charattertopf neben dem andern — eine Freude, sie zu iehen zwischen bem farblosen Berlimertum ringsum und ben fauenden Werteltagsgesichtern der übrigen Wenschiebeit.

Wenn ich diesen Larholh ansehe, so wird mir zu Mitt wie dem jungen Bilbhauer, den beim Anblick eines griechischen Warmorgotts mächtige Schmsucht iberfällt, auch so groß zu werden wie Kraziteles und Phiblas — oder wie dem Farbenstümper, den vor einem Böcklin schwidtend der Drang nach dem Exzelsfor überkommt.

Der alte Ehrgeiz wacht in mir auf, berfelbe, ben ich in ber Udermart fünstlich nieberzwang, der mich dann nach Berlin getrieben hatte — ber Bunsch, auch einmal etwas zu bebeuten! D, wenn ich biesem Larholk boch mein Buch violmen bürfte! Wenn ich also meinen Ruhm begründen fönnte, geschützt von dem Lorbeerlchatten seines Namens!

Wie dies Jahrhundert nun einmal ist: das Berdienst allein bringt nicht empor. Das Savoir-faire gehört dazu, das beforative Drum-Herum. Schön, wer es ohne das fann — aber warum joll sich der Strebende nicht zuweilen selbst in Szene sehen, wenn das Schicksal es nicht thut?

Solange man feinem anbern bamit ichabet!

Und gerade bei uns Medizinern! Diese Flut von Aerzten! Diese schwindelmd immer anwachsende Zawine! Bescheibenes Beilchen ist etwas sehr Nettes, aber unprattisch jedenfalls.

Und ich möchte nun einmal - -

Durch die andre Fensterseite sehen dunsse Berge in dem Spesselaan. Rings um mich her renommieren sich die verschiedenen Gruppen ihre Touren vor. Wie schon muß dies Thal sein in seinen verschiedenen tillen Eden! ich möchte hinauslausen in die Nacht — ader morgen fris um Vier rückt Larhosh aus mit dem Mann von Seldwyla. Da will ich draußen Posten stehen und ihm noch einmal für die Gesundheit seiner Tochter garantieren.

Beiß der Himmel! nachwersen thu' ich mich ihm nicht. Das stumme Kompliment, mit dem ich, an ihm vorbei, das Zimmer verließ, war zurückhaltend im Superlativ — und dazu dieser heiße Wunsch, ihm näher zu treten!...

Früh bei Sonnenaufgang braußen. Der Rhätikon glühte für Minuten ganz rot — es ift bas seltsamfte Rot, bas ich kenne: intensiv und boch burchsichtig.

Tann Gerassel an der Hauskür; der Züricher erschien mit Eisagt und übrigem Zubesbor, reckt seine Kahenglieder, sog in tiesen Zügen die Worgenlust ein und benickte mich stücktig. Dann erschien Larssoss,

"Ich danke Ihnen fehr, lieber Dottor!" sagte er mit warmem Handebruck. "Sie scheinen sich ja gut auf junge Mabchen zu verstehen. Meine Cilly hat Ihnen gewiß Ohrenklingen bereitet, und ich gehe mit bem ficheren Gefühl, die Mäbels in ben besten Sänden zu wiffen."

Wie freundlich er mich ansah, so kollegialisch, und dabei — ich glaube, er sah mich überhaupt erst jest so recht an!

Ich murmelte das gegebene; dann sah ich die beiben über den Kirchylah davonwandern, legte mich noch drei Stunden zu Bett, träumte von fünftigem Ruhm und einer augenblicklichen Katientin und begad mich nach dem Frühstüd pskichtichuldigst zu der letzteren.

Wirklich, etwas wohler war sie entschieden! "Aber effen wollte sie heute wieder nicht!" beschul=

"Aber effen wollte fie heute wieder nicht!" beschul-

Ich rungelte die Stirn. "Da ich jest für Ihre Gesunsheit verantwortlich bin, wünsche ich bringend, daß Sie in diesem Buntte vernünftig sind," sagte ich, "oder wollen Sie sich Ihre nächste Ballfaison burchaus mit Beleichiucht verberben?"

"Ra, Herr Dottor!" rief Cilly, "werden Sie nur nicht gleich fo bbie!" bann, sich vor mich hinftellend: "Wissen Sie wohl, daß Sie als Privatmann viel netter find, als so im Berni?"

"Wollen Sie sich wohl gütigst ins Lejezimmer verigen!" sagte ich streng; "ba liegen die neuesten Kliegenden" aus — hier werden Sie vorderhand nicht gebraucht. Oder besser noch, wenn Sie sür Ihre Schwester eine Klasche Wein besorgen wollten —"

Sie flüfterte Lilly etwas ins Dhr und ging.

"Fräusein Lilly!" begann ich dann, "Ihre kleine Schweiter wird mich natürlich misverstehen, aber Sie begreisen gewis, daß ein Arzt energisch austreten muß, besonders, wenn — wie bei Ihnen — das Leiden hauptsächlich in einem Mangel an Energie besteht. Ich bin überzeugt: wenn Sie sich nur aufrütteln wollen, werden Sie hergestellt sein. Falls Sie einen Kummer haben, so vergessen Sie ihn!"

"Und wenn man bas nicht kann?"

"D, mit guten Willen fann man immer!"

Sie sah mid mit einenmal seltsam an, wie mit neu erwachtem Interesse. Ich bin nicht sehr eitel midt mehr, als sozilagen "dazu gehört" —, aber mir wurde bei diesem Blid flar, daß Lilly Lacholt ein plöhliches, neues Interesse am Leben sahte — jenes naturgemäße Interessebürfnis junger Mädoden, wo es heißt: "Gegenstand her!" und der gerade vorhandene genommen wird.

Cilly trat mit dem Wein ein. Lilly trank gehorsam. Dann vollendete ich meine Kur an Larholt,' Tochter und nahm ihr den Alp vom Gewissen.

"Run, Fräulein Cilly," fragte ich, "war ein guter Wig in den "Fliegenden", irgend ein erzählbarer? Aber da fällt mir ein: eine schöne Geschichte ift ja neulich auf dem Pfänder passiert, gerade in der Nacht, als Sie oben waren."

Beibe Schwestern erblaßten; es war ein so rapides Beiß, wie ich es noch selten sah. Cilly krampfte ihre Hände in den Stuhl, auf dem Lilly sag. "Tenten Sie, ein Befannter von mir ift saft durch einen heradgestallenen Jensterladen erfchlagen worden! Spasses halber hat er sich tot gestellt, und als dann die Thäter erschienen sind — wie Fledermäuse hätten sie ausgesehen —, hat er sich von denen als Leiche noch ein Stied weiter transportieren sassen, die seufzer von ihm die Sünder — oder vielleicht waren es auch Sünderinnen? — verscheucht hat. Er erzählte es mir unter vielem Lachen, hat den Sonnenausgang drum verschlassen. Ist das nicht eine komische Geschickte?"

"Sehr fomisch!" sagte Lilly, und ein leises Rot gog über ihre Wangen. Ich wußte: jest war sie end-giltig gesundet. Sie atmete haftig, ftürzte ihr Glas Wein herab, sprang plössich vom Sesseillen und rief; Ich, herr Dottor, nicht wahr? Cilly und ich dürfen heut einen Spaziergang machen? ich — ich — fühle mich so sehr viel besser!"

Cilly saß auf ber Sofakante und nagte an ihrem gopf. "Sagen Sie mal:" rief sie bann, "wo ist benn ber Freund jett?"

"In Konstanz," sagte ich; "er will in ben Schwarzwald. Ich sprach ihn nur flüchtig — ba erzählte er mir eben biese Anekote."

Gilly brach mit einemmal in ein schallendes Gelächter aus; sie hielt beide hande gegen die Schläfen und lachte — lachte die gange Toncleter herunter und wieder herauf, so beneidenswert intensito, wie nur ganz gludlich veranlagte Naturen ober zuweilen große Schaufpielerinnen zu lachen verfteben.

Wir Heffen können bas nicht fo — bazu find wir zu phlegmatisch.

"Berzeihen Sie," entschuldigte die Altere, "die Cilly hat heute wieder ihren Tag, dann ist nichts mit ihr zu machen."

"Ach, Lilly!" schluchzte fie, während ihr Lachthränen die Baden herunterrollten, "thu mir ben Gefallen und schick diesen Doktor weg!"

Lilly sah mich an — wie fie reizend war, wenn sie lächeste! Dann gab sie mir die Hand, weiche, schlante Finger. Ich verrobnete ihr auf sofort einen Spaziergang und ging ernsthaft und männlich, wie ich sier von Anbeginn aufgetreten war.

Was ich bachte, brauchten ja auch Larholt,' Töchter nicht zu ahnen!

Eine Stunde später saß ich im Mostergarten von Gauenstein, mitten zwischen ben üppigten Blumenbeeten, die fleißige Mönchsähnde hierher gepklangt haben. Eine Reise beishe bichtgrüner Tannen schattete über die Kieswege und grenzte vom sernen Wild daß nache ab. Der Rhätiton stand scharstantig gegen das lichte Blau. Links lugte ein riesiges Gletscherfeld zwischen zwei Berganten durch, die Region der Scesaplana, zu der jest der große Larholh mit seinem Freund emportrebt.

Seltsam, wie das Ferentum auch die Alügsten nicht verschont!

Rechts von mir lag das Kloster mit seinem hölzernen Glockendach, durch das der Himmel vorlugte und ein Stud Walbwand.

Zuweisen erschien ein neugieriges Kapuzinergesicht an einem der kleinen, epheummsaubten Jenster, oder ein struppiger Wönch mit Sandalen an zweiselshaft gereinigten Füßen zog mit einer grünen Gießkanne über dem Hintergrund.

Sie haben teine Ettehardstöpfe, diese Monde von Gauenstein, und vom Stielerichen Esisand würde man hier ebenso erfolgsos ein Ebenbild suchen — sie vertreten somigagen den realistischen Teil des Mönchtums, und moderne Kunstjünger würden sie ohne Zweifel in natura zu verwerten vissen.

Aber auf Blumen verstehen sich biese groben Menschenpflanzen!

Betäubend duftete das blühende Durcheinander, und die bunte Farbenftala auf den Beeten mahnte an jene verworrenen Teppiche Perstiens, auf benen das Auge Symmetrie der Farben sucht und sich dabei verwirrt von einer zur andern verliert.

Da saß ich nun auf einer schattigen Steinbant und überlegte — bachte mein Leben zurück, dachte seinen Chancen nach.

Es war bisher alles so glatt verlaufen. Ich hatte ben Bernf, ben ich von jeher gewollt, hatte, wenn auch nicht viel Mammon, so doch gerade genug, um ben Daseinstampf nicht für immer in einem jener kleinen, elenden Städtschen führen zu müssen, an denen Deutschland so reich ist. Ich fonnte mich frei ausseben, weiter studieren, der Wissenschaft in die Seitenwege ihres Irrgartens folgen, konnte, falls ich Glück hatte, etwas leisten.

Wenn ich nur die Chancen ausbeuten wollte, die ber Zufall mir bot!

Das wußte ich: aus der einen Chance waren jest zwei geworden: ich konnte Larholh mein Buch widmen, ich konnte um seine Tochter anhalten!

Schwiegersohn bes großen Larholy! Und eine so reiche Frau! — —

Menich, wie bift Du verächtlich, wenn Du die Staffeln aufwärts steigst von einer Zufälligkeit zur andern, und keine Staffel auch nur das kleinste Berdienst von Dir bedeutet!

Und Du nimmst, nimmst immer! Gierig forderst Du der Gelegenheit ihre Schätze ab, und wenn Du genug ausmmenstabsti, Zusalskräuber, der Du bist, dann ruhst Du auf Lorbeern, die andere erbeuteten, und lehst und rauchst in den Tag hinein, um nur ja zu vergessen, daß eins auf diesem Wege nicht zu ersangen war: Vefriedigung!

Aber wenn nun Liebe mitfprach, bas alles abelnbe Gefühl?

Würde es mir einfallen, dies blaffe Mädchen zu heiraten, wenn es nicht Larholt; Tochter wäre?

Rein!

Subich? ja, ju Minuten hatte fie mir gefallen, ich hatte mir absichtlich ihre Reize vorgegählt, mit Genugthuung gesehen, daß ich ihr nicht gleichgiltig war, aber Liebe?! nein, wenigstens bis jebt nicht.

Und ich mag mein Glück nicht andern zu verbanken haben! Wenn ich vorwärts komme, will ich mir sagen können: Dein Wert! D, ich würde die ja schließlich hassen, der ich es zu danken hätte — und das verdiente die keine Lilly Lacholh doch wahrlich nicht! —

Ich will seine Rücktehr noch abwarten, dann verslasse ich dies Thal.

Bis dahin — man will ja kein Thor fein — kann ich mir ja Lilly Larholty noch einmal ansehen.

D, wenn ich fie doch liebte! Wenn ich überhaupt einer großen Leibenichaft fabig ware! Aber ich mit meinem hessischen Fildblut, mit meinem Seffentrob, ber sich eigensinnig in eine Ibee verbeißt und keinen Deut von ihr abweicht!

Ich will keinem Mädchen meine Bufunft ver-

In schlechter Laune vom Kloster heruntergestiegen. Dann alles abgeschüttelt. Bei Tisch vom Wirt neben Larhold? Töchter placiert, beide sehr niedlich, das heißt: nein, die Cillh eigentlich nicht.

Unterhaltung über Gegend, Runft, Reisen, alles vernünftig. Gilly leiblich sebat, aß mit Riesenhunger.

Lilly sehr heiter, höflich mit einer unangenehmen Nachbarin. Abscheulich, daß ich im Klostergarten sast bereit war, sie zu hassen, und welche Uebertreibung!

Bon Larholh' Häuslichteit ein festes Bilb gewonnen: Berlin W.; die Frau seit zehn Jahren tot, statt ibrer regiert eine Hausdame.

Rein, ich liebe Lilly Larholt nicht, aber ich barf ihr bas ja schließlich nicht übelnehmen.

Im Gefühl dieser sicheren Erkenntnis begleitete ich bie beiben am Nachmittag nach Tschagguns.

Ich benahm mich farblos wie immer gegen Damen. Bon jenem leuchtingelartigen Wis, ben manche einpännige, junge Leute in ihre Konverfation zu streuen vermögen, bestige ich nicht bas minbeste.

Cilly rannte meist querfelbein; sie ist übrigens gar nicht mein Fall; daran fühle ich, daß ich noch Nerven habe.

Lilly ging neben mir auf der Landstraße. Sie hier genau Takt mit meinem Schritten. Sie hat etwas so Vervenberußigendes in ihrem ganzen Wesen, dabei ist ürr Organ so weich, so gleichsörmig.

Gar nicht bies knarrende Gequiedje ber Cilly.

In Afchagguns tranken wir im Gasthausgarten Tiroler. Die All plätscherte beutlich herauf durch bie großen Bäume; man sah sie nicht, nur das Dach der Holzbrücke sah man, die hier von Flieder und Acazien umwuchert ist. Biele Bäume; die Kirche sieht aus der Ferne aus wie von Wipseln getragen.

Begen Abend gingen wir gurud.

Sine Sichel tlang am Wege. Die Sommerhöhe ist ball vorilber. Die erste Sichel, das erste Wennento vom Ende! Blumen- und Heubylt überall. Lifth war lehr schweigsfam. Ich glaube saft nicht mehr, daß sie mich gern hat, oder sie ist bereits abgetühlt, oder es war nur Dautbarfeit für meine Wunderfur — wüßte sie, wie leicht die für nich war!

Abends wieder zusammen. Es ist mertwürdig, wie schnell man befannt wird, wenn man nichts andres zu thun hat, als bloß zu existieren. Ich wollte, ich hätte eine Schwester, die wie Lilly wäre! Diese hibliche Beschränttheit in vielen Dingen ... Alnge Franen sind gar nicht mein Fall, sie strengen so an!

Et. Anton, 24 Juli.

Oben auf dem Arlberg. Ich fühle mich sehr hoch über dem Wontavonthal. Das liegt alles schon so weit hinter mir.

Dies St. Anton ist wunderbar. Die zum Thal absallenden Berge haben Linien, wie sie nicht vollsommener ineinander verstießen fönnten. Und wenn man dentt, daß bei den Erderschütterungen der Chaoszie doch alles mehr oder minder eigenwillig durcheinander sprang!

Diefe Sentungen und Steigungen find fünftlerifch

und boch nicht gefünstelt. Natur, aber wie Stein gewordene Musit, man tann ftundenlang hinsehen . . .

Blumendust giebt es zwar nicht, der blieb im Montavon zurück.

Larholt fam gegen Mittag von seiner Bergtour wieder, gerade als ich im Gehen begriffen war.

Die große hitse hatte nachgesassen, ein Gewitter am Worgen die Luft abtüßtt. Alles schien aufgesebt unter dem Regen, die Farben früstiger, der Blumendust reeiner, nicht mehr so betäubend schwül wie am Abend vorher.

Larholf war einas erichöpft von der starten Hochtour; der Freund, der durch Herumichsenten mit der Eisart seinen noch vorhandenen Krästeüberschung bewies, sah ihn darob ein wenig verächtlich au. Ein mertwürdiger Mann, dieser Hern Land! Wenn er mit seiner Art jeht zufällig einen Touristentopf abgeschlagen hätte, er würde gewiß nicht einmal "Pardon" gesagt haben!

Cilly war ihrem Bater entgegengelaufen und er über meine Kur orientiert.

Er bantte mir herzlich; ich hörte es mit einiger Beschämung an. "In Bertin jehe ich Sie hoffentlich in meinem Haufe!" schoft er, "ich werde Ihnen jedenfalls meine Karte schieden."

Da rückte ich mit meinem Anliegen vor, das heißt: mit dem Anliegen, ob ich ihm mein Buch widmen dürfte?

Und mit bem ,Ia' in ber Tafche wanderte ich ab.

Borher hatte ich die Cilly noch behändeschüttelt und ihr Grufe an die Schwester aufgetragen; biefe ruhte vom Morgenspaziergang aus.

Im Augenblick, als ich gehen wollte, trat fie aber

pon ber Beranda in ben Garten.

Ich brauchte sie nicht gesehen zu haben; ich vermied es lieber, ich wollte ihren Dank nicht hören und schritt eilig bavon.

"Nanu!" hörte ich noch die Cillh sagen. Ich hatte vorher von meiner Abreise nicht viel gesprochen — das kann ja auch jeder Tourist machen, wie er will.

Die erste Zeit schwebte mir beständig Lachols' Gestägt vor, die Zige des Mannes, den ich von allen auf Erden am meisten beneidete, der Denkertopf, der jedem sandläusigen Schönheitsbegriff energisch widersprach, den aber der Geist abelte und das seltsam leuchtende Feuer des Auges.

3a, eins hatte ich erreicht: Larholt,' Achtung. Ich fah es ihm an, daß er mich nicht mehr für eine reijende Rull hielt, ich "ählte" für ihn, sein Händebruct war mir ein Beweis davon.

Etwas nur störte mich: die kleine Pfänderkomödie, die mich mit feinen Töchtern gusammenbrachte; aber das andre rehabilitierte mich wieder: daß ich verschwährt, datte, alles an mich zu reißen, was ich hätte haben können.

Das Mäbchen? Bielleicht, baß fie einen Tag lang mein Fortsein bebauerte, am Enbe so lange, bis fie unter ben Berlinern und Stuttgartern, bie zu Dugenben in ber "Taube" hauften, einen neuen "Gegenstand" fand.

Ich hatte mich jedenfalls forrekt benommen und war auf diesem Punkt zufrieden mit mir selbst.

Ein Dorf nach bem anbern blieb hinter mir gurud. Bei ber nachften Begbiegung tauchte Blubeng auf, gellenb erklang von fern ber Pfiff einer Gifenbahn. —

Bieht man aus vorstehendem Tagebuchabris das Facit, so ergibt sich eine jener häusigen Berödlich steiten, von denen man zu sogen pietet: "Sie hätten besser gethan, in einer andern Zeit geboren zu werden," Menschen, die in Spisoden des "Geisteraufeinanderplachens" vielleicht auch den Pulsischlag eines höheren Gedanstenschwungs verrbefind in ihren Woern gespürt hätten, so aber gestempett sind mit dem Zeichen einer Gegenwart, die mehr als jede gewesene zur Schablane erzieht.

Vernünftig, ruhig, phlegmatisch von Natur, nur in einem Trieb starf: im Sprgeiz; sehr hibbsch und daher blasser blasser die landläusigen Eroberungen, die sonst anderer Jugend das Dasein bezonders sebenswert machen stuge, wenn auch fein schnelter Denker egoistisch, ohne natürlich etwas Schlimmes darin zu sinden, von jenem häufigen Sgolsmus, der darum berechtigt erscheint, weil nur Ausnahmen ihn nicht haben, kein den Kontand, kinder der get

Atmitenthusiast, aber doch Aunstwerehrer, verwöhnt von einem glatten Schickal und reichlichen Mammon, nur selten, höchstens auf Neisen, plöglich von der Tee überfallen, daß er wohl anders sein könne, sür gewöhnlich recht zusrieden mit sich, meist von jener großen Hauptstadtmüdigkeit angesteckt, die in der Lust der Kleismische liegt, wo so nud so viel Tausende angtäglich bestrecht sind, eine sehlende sünsundspanzigste Stunde einzuhosen.

Der Name zu biejem Steckbrief (autet: Dottor Arthur Repfer. Natürlich Arthur — hübsche Weischen oft Arthur. Er wohnte selbstredend W., in einer jener stillwornehmen Straßen, die neben den Handtren einsam hergehen und sich zu diesen verhalten, wie etwa schlächende Menichen zu hysterischen.

Sein Name war in gewissen medizinischen Wochenschriften bereits ein häusig vertretener, allerdings noch wenig beachteter. Sein Buch, das im Herbings noch jener Alpentour erschien, machte einiges Aufsehen. Der große Name, der auf der Widmung paradierte, wirfte wie ein "Seht! Seht!" Er hatte für einen Anfänger rechtes Glück mit diesem Buch; selbst dass ichars gegen eine Sache vorzugesen, über der schiften und empfessend biefer Name stand und empfessend biefer Name stand

Somit glid fein Bud in gewiffer Begiehung jenen glüdlichen Saufern besiegter Stadte, auf die deinfudende Felbherr feinen Stempel bruden läßt, sie vor Plumberung und Zerlörung sichernd, damit

sich feine frevelnde Ränberhand an sie wage. Selbstredend, um das Gleichnis nicht zu unworteithaft für ihn zu machen, verdienen diese Häuser auch das Erhaltenwerden. So auch sein Buch; es war immerhin nicht die fchlechtelte Ware.

Larholh hatte zidem mehrfach anerkennend von ihm gesprochen. In seinem Kreis, einem jemer hundert kreise Berlins, die ruhig neben einander hergehen, ohne viel von den andern zin wissen, aber von jedem im eigenen Kreis saft ebenso viel wie Kleinstädter unter sich, in seinem Kreis verlich ihm das einen Rimbus. Um batd darauf zum Zweck einer wissenschaftlichen Expediction etliche namhaste Gelehrte einen zimgeren Urzt zur Begeitung auszuwählen hatten, siel die Wahls auf ihn.

Es handelte sich um eine dreijährige Reise in entfernte Erdteise.

Er hatte Larholf nur einmal aufgesucht, damals, als er ihm sein Buch brachte. Die Damen waren aus; gleichgiltig schwetterte er seine Karten ab. Balb darauf reiste Larholf zu einem Vongres nach Paris.

Dorthin schrieb er seinen Dank für die Fürsprache in betreff der Reiseangelegenheit; es war offenes Geheimnis, daß er diese Auszeichnung seinem Gönner verdankte.

Larholh hatte ein unbegrenztes Wohlwolfen für den jungen Kollegen. Ihm, der jo überlaufen wurde von Gelegenheitskäubern, so umgirtt wurde um seine Protektion, war die hössliche Auhe, diese bequeme, nicht viel Worte machende Verehrung eine wahre Freuds gewesen. Bis zu einem gemissen Grad Menscherverächter, wie alle hervorragenden Männer, Schauspielen ausgenommen, zu werden nicht umfin können, empfand er dantbar die Ausnahme von der allgemeinen, ermübenden Regel. Dazu, ohne daß er es sich selbst gestand, legte dieser Mann, dem das Urteil von Millionen unter Umständen gänzlich gal war, umbewust einen großen Wert auf das Urteil seiner beiben jungen, unvermänftigen Töchter.

Giss rebete immer wieder von Dottor Keyser, Wissenschaftlich weniger. Der rechte Sachverhalt entging jedoch bem klugen Bater. Daß eine seiner Töchter je auf Heiratsgedanten tommen tönne, schien ihm ausgeschoftlichen. So ahnte er denn auch nichts von der Derroute, die sein Brief anrichtete, in dem er Dottor Keysers breijährige Reise erwähnte.

Einmal hatte Lilly ihn gesehen, von der Droschfe aus, eine Sekunde an der Krangkerecke. Sie trankte dann geradezu an seinem versehlten Besuch und hoffte nun auf die Dinersaijon, jodald ihr Bater aus Paris zurüdtäme.

Da erhielt sie diese Nachricht, und Lilly, die sich nicht entschließen konute, der Handsame ihr tiefes Leid du klagen, warf sich der jeht eben zum Backsisch der ause Lagereisten Eilly in die Arme und "sprach sich aus". Silly, die seit einiger Zeit eifrige Leferin einer Journalmappe war und sich daher in Gesühlsdingen auszukennen glaubte, erwies sich des vollen Vertrauens

würdig. Sie tröftete und redete zu mit der Ersaftenheit einer vielgeliebten Matrone und behauptete dann energisch, "daß etwas geschehen musse!"

Der Bufall tam ihr in biefer Absicht glangend gu Silfe.

\* \*

Eines Rachmittags nämlich, wenige Tage vor seiner Abreise, stand Tottor Arthur Keyler auf dem Lehrter Bahnhof und schloß einen jungen Menschen in seine Arme, der soeben dem von Norden kommenden Kurierzug entsprungen war.

Rotwangig, ungeschlacht, in einem verwachsenen Addun, das nach einstmaligem Konsstudien Annag aussach, aber nicht die Fähigkeit entwicket hatte, sich dem sortwachsenen Volumen seines Besigers gemäß weiter auszubehnen, stand er vor der Langen Großstadterscheinung im Pelz, ganz der Typus des "armen Verwandben". Seine Augen hatten jenen fragenden Blick all der Wenschen, die viel auf andere angewiesen sind das Demittige biefer unverschulteten Situation empfinden, um dann ihren Stofz zuweilen mit sigialdsemoftantischen Geschieden. Zu Geruhfigen.

Ein "armer Berwandter" war er auch, ein Stubent ber Medizin, eben nach dem Phyfitum, der das Eicht der Welt irgendwo in der Lüneburger Heide erblickt und seine ersten Semester in Greifswald studiert weil er bort billig bei einem Baterbruder unterkam

Doktor Keyser hätte sich jeiner natürlich längst angenommen, aber er wuste zu wenig von diesem Halbauerwondten, er siel ihm nur nicht ein. Test, mun ihm derselbe in natura entgegensprang, nahm er sich so fort vor, das arme Bürschen, das sich ans der tägslichen Vot seiner Jügend — selbiger zum Trok — so frische Backen gerettet hatte, recht verwondtsichgistlich zu behandeln, ja, er freute sich geradezu, vor seiner Abreite noch die nette Psicht zu erfüllen, dies junge Blut etwas behaglich in der sauten West zu infallieren.

Der Antömmtling schien gutes in Arthurs hübschem Dval zu sesen und versor seine Krstimes bestangenheit, dog ein halbzerrisnes Gepäcktück aus britter Klasse — "alles, was er mithatte!" — und riß die Augen so weit auf, als er vor dem Lehrter Bahnhof das Dächenmer der Weltstadt erblidte, daß sein Begleiter ihn um dies Staunen saft beneidete.

In officuer Drojchte rollten sie davon, über die Wolftebrüde und ben Königsplat, dirett dem Branbenburger Thor zu, dem großen Brennpunkt der tausend Bunder ringsum.

Es war bereits kalt, aber die Sonne stand noch iber Berlin. Das Grün fehlte zwar dem Liergarten, doch die Vittoria senchtete dafür wie flüssiges Metall über den Bäumen, die Kugelläuse sammten und das dunkte Viergespann des berühmten Thores stand klassisch jedon gegen die helle Luft.

Der fleine Beltfrembe riß immer weiter bie Augen auf, und ber blafierte Großstädter ließ nach ben Linden einbiegen, um die Bunder seines Berlins gleich in vollstem Glange zu zeigen.

Ta lagen sie, nachmittäglich belebt; die Wagen rollten faum hörbar über den Asphalt, die großen Ballond schwangen sich von Baum zu Baum, hinter riesigen Glasscheiben sahen berühmte Bilber fremdartig in die wandernde Schar.

"D!" rief der arme Berwandte, "da fönnen Lüneburg und Greißwald allerdings nicht mit! Vetter," luhr er fort, den Nachbar am Arm fassend, "laß uns aussteigen! Laß uns das zu Fuß machen!" und er beutete die Linden hinunter.

"Wie du willst!" Die Droschste wurde mit bem Gepäcstidt nach W. geschickt und die beiben wanderten den weltbekannten Korso eutlang.

Der gegen alle Läbenpracht so stumpf gewordene Arthur sah hale ingebuldig, halb lächelnd auf die begeisterten Sprünge seines Schühlings, der gegen jedes Fenster suhr und jedem Begnenden rücksichtes an die Aniee lief, ja, als plöhlich ein Bekannter geschlendert tam, ein junger Angenspezialist mit sehr gepflegtem Bollbart und Chrysanthemum im Anopsoch, da ließ er den Better absichtlich ein paar Schritte zurück, um die Zugehörigkeit zu verleugnen.

Gleich darauf schänte er sich, des Dankesausspruchs wegen, den er "für all seine Güte" zu hören bekan, und babei leuchteten die runden Augen so merkwürdig, Augen, die bisher nichts geießen hatten als weite heibeebene und ein paar nordische Städte, und die nun den Glanz hiegelten, vor dem sie plöglich staumend ftanben, fast atensos, aber so glüdlich! Ein Beneibenswerter, dem "Taussend und eine Nacht" da lebendig wurde, wo alle andern nichts zu erblichen vermochten, als nur das alltägliche Getriebe und Geraffel.

Bei der Passage brach die Begeisterung dann am vollsten aus, eine Begeisterung in reinster, settenster Qualität, um ein paar verstaubter Wachsbuppen willen und um ein Blakat, auf dem "Reise durch die Schweis" zu lesen stand.

"Das — das kann man hier auch?!" rief er und beutete auf die Worte "Die Schwei,", "die Schneeberge, von denen man jo ungählige Wale träumt, die einen verridt machen konnen vor Schnfucht?"

"Komm!" sate Arthur, "wir wollen bas gleich einmal ansesen! Garantieren fann ich zwar nicht bafür. hier!" Zemand riß am Ende bes Seitentreppchens eine Art Coupeethir auf.

Die beiben traten in einen Bahnwaggon, rechts und lints duntel. Wau begann die Hahrt im Gottharbtunnel, die billigste Deforation. Eine riechenbe Lampe beleuchtete von oben die beiben Sipreispen.

In ber Ede tauerte ber weibliche Schaffner, halb eingeschlafen; gegenüber fagen zwei Mabchen mit Klaviermappen.

Die Fahrt ging weiter — eine bunte Leinwand mit Luzern und etlichen Gletschern. Arthur warf einen blafierten Blick barauf; na! bem Better ichien's ja wenigstens zu gefallen.

Blöglich prefte jemand energisch feine Sand.

"Sie?! Sind Sie's denn wahrhaftig? Ja, sagen Sie mal: Sie halten sich wohl immer in der Schweiz auf, sommers in der wirklichen und winters hier?"

Cilly Larholy ftand vor ihm, eine Alaviermappe am Urm, mit ber fie eifrig herumichlenkerte.

Er erstärte ben Jusammenhang. Der Better hordfte auf. Witisam ris er das Auge von dem Reuß-wasserfall los, der jeht am Waggon vorüberschwantte. Da sah se Eille ins Gestäck und is eine. Wahrhaftig! Au seinem Teil war besonders viel zu sehen, weder an dem Backfischgestäckt mit der großen Nace, noch an dem armen Berwandten im schödigen Nock. Das hinderte aber durchaus nicht, daß sie sich gegenseitig unendlich romantisch sander.

"Und wie tommen Gie hierher?" fragte Arthur.

"Aus der Klavierstunde!" sagte sie, "meine beste Freundin und ich nehmen auf dem Rückweg immer eine Sehenswürdigkeit von Berlin mit."

"Allein?" rief er mißbilligend.

"Wir siub uns gegenseitig Schutz genug!" knickte sie. Na ja! bachte er; bie Freundin war auch ähnliches Kaliber wie die Cilly.

Er fragte nach ber Schwefter.

Da machte ber Badfisch plöhlich ein sehr ernstes Gesicht. "Wir wollten ohnehin bieser Tage nach Ihnen schiefen," entgegnete sie. "Lilly ist sehr elenb, und Sie haben ihr bamals so wunderbar geholsen. Ich wollte erst an Papa schreiben, daß er Sie bitten sollte — aber nun kann ich's sa gleich selber sagen."

Er murmelte, daß er vor seiner Abreise überhaupt noch einmal hätte kommen wollen.

"D bitte! bann tommen Gie morgen, fo um biefe Beit, nicht mahr?"

Ein Ruck — die Schweizerreise war bereits zu Ende. Der weibliche Schaffner komplimentierte die Fahrgäste zur Hinterthür hinaus.

"Minna, wir fahren gleich noch einmal!" wandte fich Citth zu ihrer Freundin, dann sah sie den Reisebekannten aus dem Montavonthal bittend an: "Richt wahr? Worgen um fünf? und den da" — sie wies mit außgespreizten Fingern auf den armen Berwandten — "den da fönnen Seie in mithefingen."

Die Thür ichtoß sich. "Minna!" sagte sie und tnijf die Freundin in den Arm. "Nein, dieser junge Mensch, so ganz ohne Firnis, nur Natur, echte, unversälsche Natur — dos ist mein Fall!"

Drangen blinzelte Arthur erst ein wenig ins blauliche Tageslicht. "Wer war bies reizende Wefen?" fragte ber Better.

"Reizendes Wefen - wo?"

"Da drinnen in der Schweiz."

"Die — bie? — bas war" er gab ben Kom= mentar. Innerlich weilte er mit seinen Gebanken be= reits wo anders; es ging ihm allerhand burch ben Sinn. Das Wiederschen mit Cilly hatte ihm die Sommertage plüglich so lebendig gemacht. Sie war doch ein so sympathiches Wädschen gewesen, die Lilly! Aber Dummheit, sjeht vor seiner Reise! Und dam überkaubt —

Sobald er Larholh' Schwiegersohn würde, wußte jeder, daß des großen Mannes Wohlwollen in diesem Fall doch ein wenig subjettiv gefärbt war.

Ihm siel ein, wie neulich der junge Augenspezialist ihn schmurfaertzwirbelich gefragt hatte, ob er benn bei Lacholts' Töchtern auch so gut angeschrieben sei wie beim Bater? D! er kannte seine Kollegen.

Und hingehen mußte er, mußte er boch!

Richtig, ben Better mitnehmen als Bligableiter bie Cilly war bod bie gescheiteste! Jawoss, ben Better, ber machte die ganze Situation unbefangen. Ker allerdings: erst nußte er morgen früh mit ihm zum Schneiber.

Seltsam! Dieser Dottor Keyser war ein so gut veranlagter Mendig; die Natur hatte wahrlich nicht gefnausert, als sie die Kabelle seiner Fähigkeiten zusammenstellte. Er sah mit klarem Blick das Schöne in der Natur, in Bikdern, im Maxmor; er war ein leiblicher Skizzenzeichner, und was an geheinmisvollem Wohlfaut in einer Verthovenichen Fuge stat, was in Wagners Tongemälden braust und jubelt und klagt, das verstand er so gut wie wenige. Nur eins sehlte sim — und darin war mancher Mensch, der von all dem geistigen Luxus, den er trieh, teine Khung be-

laß, ihm weit voraus: im schnellen Bulsichlag echter Leibenschaft, die er nur bem Namen nach fannte, par renommee, einzig vom Hörensagen.

Buweilen kam ihm das zum Bewußtein, wenn andre neben ihm vorichnelle Dinge lagten oder thaten in blinder Lingebung an einen Gegenstand, an das Baterland, eine noble Passion oder zwei schwedzellen. Er beneibete sie wohl, begriff sie jedoch nie, und so war er in seiner Urt des Bensens und Fühlens nur von jener Behauptung ein Beweis, die er einmal von einem älteren Kollegen energisch versechten hörter daß un diesem Sahrhunderte die Frauen einen Aufschwung nähmen, während die Knuen zurüczigingen wenigsteus in der Hinsch, als eine gewisse Mattherzigkeit und Indolenz sie mehr und nicht zu seinem ursprünglichen Auswärksfreben untauglich macht, das im modernen Frauenleben unfere Tage einen immer breiteren und helleren Raum einnimmt.

Larholf,' Sanslichteit hatte typifch fein tonnen für bie eines großen, unpraftischen, bagu verwitweten Gelehrten, ber, obwohl fein Geift in ben feinsten Raffinements bes Denfens zu ichwelgen gewohnt ift, völlig blind und bedürfnisios allem überflüffigen Komfort, allem behaglichen Lugus gegeniberfteft.

Er wußte taum die Farbe ber Möbel, swifchen benen er feit Jahren feine berühmten Berte fchrieb,

und wenn er in seiner Bibliothet, die er teinem Fremden zum Abstäuben überstieß, einmal in Spinnweben griff, jo wischte er sie füchtig von den Fingern, aber abandern sieß er's nicht, so etwas war ihm gleichgistig — gleichgistig auch wie die jeweisige Hausdame, die in den übrigen Zimmern ein mehr oder minder schneibiges Septer schwang, alljährlich wechselnde Gestatten, welche meist wegen eines Krachs mit Ciss das haus verließen.

Und in der genialen Unordnung dieses Gelehrtenheims, das einen unbehaglichen Junggesellenaustrich nie verlor, unter den freudlossen Blieben ewig wechselnder dames d'honneur blützen unbewußt dessen, was sie entbehrten, die beiden Kinderblumen zum Erwachsensein auf und wurden, wie man ohne sorgiame Erziehung halt eben wird, jede frei auswachsend nach Temperament und Beranlagung — jede, wie sie sich's dachte:

Lilly eine hübiche, topihangeriiche Bleichiuchtstandidatin, die viel träumte und ichtief und oft unter dem Gefühl einer großen Einsamteit litt, ein liebenswürdiges Geschöpf, das nur ein recht wahrhaftes Glüd gebraucht hätte, um wahrhaftig glüdlich zu werden.

Cilly ein noch an totaler Ungeschliffenheit leibenber Gotflein, ungezogen und gutmiltig zu gleicher Zeit, mit einem ausgeprägten Tasent begabt, ihrem einförmigen Tasein heitere Minuten und luftige Wendungen abzugwingen, ein fröhlicher Tagedieh, nach allen andern

Muftern eher gebildet als nach dem väterlichen Ge-lehrtenmobell.

Beide lebten, wie sie wollten, niemand redete ihnen drein. Wenn die Handdame es einmal verjuchte, so gewöhnte Cilly es ihr wieder ab, und gegen Cilly war nicht aufzulommen! Indem stand der Bater bei Handdamentalaftrophen stets auf seiner Töchter.

Wie alle berartigen Haushaltungen, war auch diese eine überaus kostipielige, aber bas kam ja nicht in Betracht. —

Un jenem Nadymittag, an dem Todtor Keyfer mit seinem jungen Vetter erwartet wurde, ging Lilly unruhig im Bohnzimmer auf und ab und versuchte im Borbeigeben die herumftebenden Möbel in größere Symmetrie hineinzuschieben.

"Ich fühle mich so gesund wie nic, Gilly!" sagte sie, "es ist lächerlich, jest einen Arzt zu konsultieren."

Gilly aß bereits von der Auchenichussel, die auf dem Kaffeetisch stand. "Dent an gestern," entgegnete sie, "als ich tam — mit Wigräne lagst du auf dem Sosa! Seit du weißt, daß, ert kommt, bist du besser. Dieser Wedizins für endgiltige Heilung sich selbst zu verschreiben, aber freilich! so kossissien sie entgestellt zu verschreiben, aber freilich! so kossissien sie entgestellt nicht leicht ein männlicher Egoist aus."

Lilly seufzte. "Wenn ich nur wüßte, warum er damals aus dem Montavonthal ohne Abschied davongegangen ift?!" Es war die Frage, an der sie seit der Monaten herumgrübette. "Mir hat er abien gesagt," meinte Gilly, "er bachte wohl, bas genügte."

"Ich glaube, er weiß, daß wir die dumme Pfändergeschichte mit seinem Freund verbrochen haben, und halt uns für findisch."

"Gestern war er ganz nett!" versetze bie tauende Eilly, "aber weit netter war voch der andre. Pass mal auf diesen Wetter auf! Ein Stüd Natur, ganz uncivisissiert, ich sage Dir: tostbar! Und so unelegant, beippiellos unelegant geradezu! Simmet, es klingelt!" Sie sprang von der Sophacete herunter, auf der sie soß. "Wo steckt denn die Schrader?"

Fraulein Schraber erschien bereits, punklich wie immer, aber teine Minute zu frish. Tete-a-tetes mit ihren Jöglingen vermied sie möglicht, bas einzige Mittel, Szenen uni ber friegerischen Eilth aus bem Bege zu gehen. Im selben Augenblick trat Dottor Ropjer mit seinem Better ein. Gilft gebärdete sich ganz als Impresario dieses Bergnügens, für die allegemeine Stimmung entichieden das damfenswerteste.

Rady einigen Duhend Sinleitungsphrasen saß man dann ungezwungen um den Kaffeetisch, während der Trank, den Fräulein Schrader schweigend verscheutte, duftend aus den Tassen dampfte.

Und nun, als Frantein Schraber wieder hinter bem Samowar verichwand und der arme Netter sich beselsigt lächelnd zu Gilly wendete, war für herrn Renger ber Moment da, wo er seine Nachbarin notgegedrungen einmal ansehen nuchte. Barum auch nicht? In vier Tagen ging er boch auf Reisen und im übrigen war sein mubes Großstabtherz ebenso kalt wie die Eletscher der Scesaplana!

Er that es benn auch, so mit einem gewaltsamen Ruck, wie man sich zu etwas Schwierigem entsichließt.

Marbings, so bubsed hatte er sich Lilly Larholt, nicht vorgestellt, so mit biesem zarten Rosenrot auf ben Wangen . . .

"Aber Sie sehen ja gar nicht leibend aus!" bemertte er. "Nach ber Schilberung Ihrer Schwester hatte ich mir das viel schlimmer gedacht!"

"D, Cilly übertreibt -- "

"Im Gegenteil! ich glaube, Sie werben ben kommenden Tanzwinter recht gut aushalten!"

"Oh, ich habe gar feine Luft, zu tanzen!" Dabei sah sie ihn an, wie es nicht mißzuverstehen war. Er migverstand es auch nicht.

Birtlich! Es hat etwas jo Beruhigenbes, solch ein fillter, lichtbefchienener Kassertifd mitten im Herzen einer lauten Metropole. Draußen ber tolle Lärn bes Werfeltags, hier nur das sanifte Surren bes Bassers, braußen blasse, abgesorgte Mienen, hier frohe, lichtbeschienen Gesichte und die Wärme ringsum und ber ihmpathische Zug, ben er trop allem zu biesem Mädochen füsste.

Ja, folde behagliche Kaffeeftunden hatte er zu Dutenden haben tonnen, ber verwöhnte Glückliche, aber er bachte gar nicht daran, fremden Menschen mensch-

lich näher zu treten, Menschen, die ihn nicht birett etwas angingen, wenn ihn nicht zufällige Umstände in eine solche Situation trieben, an solch eine Dafe!

Er fing an, sich etwas mehr gehen zu lassen, hörte auf, ben Geschraubten zu spielen, ber die Worte wägt. Er sprach vom Montadonthal, von den Klumen und Bergen dort, von Lillys Bater und ichtießlich — er wollte das doch endlich von der Seele haben — sagte er, daß es nicht schwer für ihn gewesen sein bandels jene Wunderfur an ihr zu vollbringen, denn er wisse jene Wunderfur an ihr zu vollbringen, denn er wisse spenau, wer jenes nächtliche Attentat auf dem Pfänder verübt habe, und ebenfo genau wisse er, wer der betrossens Exil gewesen wäre, hätte er doch den Fensterladen an seinen eigenen Küßen verspürt.

Sie lachte und wurde natürlich rot und dadurch noch viel hiblicher, und er wußte gang genau, daß er jeht ein wenig auf einem Berett bolaucierte, von dem aus er jede Minute in einen Berlobungsachgrund hinabstügen tonnte; aber er fühlte sich schwindesfrei, völlig — und schließlich ist solch ein Balancieren von jungen Schpfungsherren ja gar kein Unrecht!

Was für Unheil sie damit anrichten, ist ja andrer Leute Sache, und die Folgen — mein Gott! man ist doch in dieser komplizierten Gegenwart für sich verantwortlich, nicht auch für andere — —

Im übrigen reifte er ja bemnächst für lange fort. Gegenüber verwand Cilly indes eine schwere Enttäuschung. Der junge Better war in einem neuen, guftigenden Rod erichienen und hatte damit feine Driginalität in fren Augen bedenftich eingebist. Seinen Bliden entleuchtete auch nicht mehr jenes naive Stannen von gestern, als ihm der aufrollende Borhang die neue Lebensbiline jum erstenmaß gezeigt. Er hatte schon is viel gesehen, gestern und heute; untergetaucht war er in die rollende, braufende Woge, einen Tag sang zwischen all den Herrlichseiten herumgeschlendert, und als er schließich vor lauter Verruunderung stumpt gegen neues Staunen geworden, da gewöhnte er sich an das glänzende Bild und — hörte auf, sich zu wunderen.

Er war ein so durchaus gestunder Mensch. Bon all den verwickten Lebensbegriffen, die im Hirn feine Betters durcheinander wogten, ahnte er nichts. Sine selten große Unbesaugensheit war seines Wesens Hauptzug, das beste Küstzeug für den Kampf in der Menchenüberzahl, die er noch durch ein Glied zu vermehren kam.

Und mit dieser großen Unbesangenheit sette er jett der Silly auseinander, wie ihm solgendes bereits slar geworden sei: daß man in einer Stadt wie Berlin und in einem Beruf wie dem seinen nicht allein glauben dürse, eigene Krast treibe einen weiter, daß man vielmehr von Andeginn darauf bedacht sein müsse, nüßssige Berbindungen anzuftniesen und Gelegenheiten pratisif anszubenten; "denn sehen Sie," schloß er bie Museinandersehung, während welcher er sehr viel Kuden aß — Fräulein Schrader zählte flaunend die

Stüde —, "sehen Sie, was nützen einem bie schönsten Fähigfeiten, wenn man sie nicht in praftischen Gewinnungliehen versteht? Was nützt alle Arbeit, wenn andre Leute sie nicht sehen? Vielleicht erscheinungen bei der ich bin auch tein Ibealist! Ich hulbeg gestundem Realismus, und dann sage ich's, wie ich dente, und ich dente nun einmaß fer! Recll und praftisch!

Cilly hörte andächtig zu. Ihr war ber Ruchenhunger vergangen. Rein, dieser Menich war boch ein anerkennenswertes "Stück Natur"!

"Sie nidgen recht haben," bemerkte fie, "benn "Nur vom Augen wird die Welt regiert! fagt ja wohl Klopftock."

"Bitte, Schiller !"

Sie wurde verlegen. Litteratur war ihre schwächste Seite.

"Sa, ja, der Auhen!" suhr er fort. "D, man braucht barum noch lange fein kalter Vernunftmensch zu sein; man kann sich auch nebenher an allerhand Schönem erfrenen — an hübschen Geschieren..."

Er fah fie ichwämerisch an.

"Natürlich!" sagte sie, "an hübschen Gesichtern mit langen Nasen —"

Der junge Rühlichkeitsphilosoph war ihr doch unendlich anziehend.

An ber andern Zimmerjeite stand Lilly mit Arthur vor ihres Baters Porträt. Groß, goldgerahmt sah es mit genialem Lenbachstrich ins Weite, nicht in die Stube hinaus, nicht auf greifbare Banbe — weiterhin in abstrafte Fernen, wo alles Körperliche aufhört und nur ber Beift noch ju wandeln vermag.

Es war so sprechend ähnlich, dieses Bild! Er glaubte ihn greissar vor sich zu hand zuchotk, bessen teine Tochter jest so schnicktig neben ihm stand. Sie setze date, mit dem sie zu dem Bilde anigesengtet hatte, aus der Hand jund fragte leise: "Werden Sie denn wirklich reisen? Und wirklich sie sand zu den verstellt für für so sange?"

Eine Sefunde zögerte er mit feiner Antwort. Es 30g ihm allerhand burch ben Sinn.

Geftern abend hatte er in seinem Reisetagebuch geblättert; es war ihm dabei zu Wut, als sei jener hommerliche Alpentourist ein gang andrer gewesen, als er selbst. Natürlich, ist es doch eine tausenbsach bestätigte Wahrbeit, daß Wenichen auf Reisen gang andre Zeute sind, als Wenschen zu Hause. Wie in den Träumen der Vacht Gedonten aufsteigen, die tagsüber aus Zeitmangel nicht gedocht werden tonnten, so tommen bei dem Reisenden Eigenschaften ans Licht, von denen er zuweisen selbst eine Khnung hat. Weist pussiert ihm das Blut in fremder Luft rascher durch die Vdern, er wird gesprächig, gutmütig, ja, er kann wistg werden — alles Diuge, die er vielleicht baheim nicht war.

Und erinnert er sich später baran, wenn er als mattäugiger Berufsknecht wieder an ber Scholle klebt, so wundert er sich über sich selbst und fühlt sich sast versucht, die Rotizen aus jener Zeit für eine Fälschung zu halten.

So war's ihm gestern abend gegangen. Warum joust bu jeht haftbar sein, bachte er, für Dinge, bie im Sommer bein reisenber Doppelganger verbrach?

Run aber faß ein lebenbes Memento aus jener Zeit handgreiflich neben ihm. Run bachte er anders.

Wenn eine gewisse Möglichteit je einen Reiz auf isn ausgesibt hatte, so fühlte er ibn jeht. Über debeieben und nicht reisen? Oder reisen und jeden vorher wissen alsen das Larhold in ihm lediglich den Bräutigam seiner Tochter protegiert hatte? Wenn dem auch nicht so war — glauben mußte es jedermann! Nein, nicht im Schlepptau eines Großen weiterschleichen auf dem "Dornenpfad der Ehre"! — er wollte fein Streber sein, der dem Kugen nachlief; — und gesassen erwiderte er, indem er sich zum Gehen wandte:

"Reisen ift nun einmal meine einzige Bassion!" Fraulein Schrader erhob sich pfeilignell hinter ihrer Kassemaichine, und Cilh und ihr Freund brachen schweren Herzens ein sesselndes Gespräch über joziale Fragen ab, zu benen Cilh flottweg "Ja, ja!" gesagt hatte, weil sie nichts bavon verstand.

Dottor Reyfer nahm förmlich Abschied in seiner höflichen, anziehenden, etwas langfamen Manier.

Draugen tam ihm mit einemmal ber Gebante, bag er eigentlich ein Rarr gewesen fei. "Die Gilly ist zu reizend!" plauberte ber arme Berwandte in seine Resterionen herein, "und was für gute Partien Zarholt? Töchter sein mussen — ber Mann bat sicher enorm verbeint!"

Er überhörte es. Er wollte umtehren. Dann fiel ihm ein, daß es Unfinn fet, daß der erste Ampuls der richtigste ist, daß er in neuen Berhältnissen ja sosort vergessen tonne — vergessen, wie sie auch vergessen würde!

Wenn er in drei Jahren wiederkam, wer weiß, welchen Mannes Frau Lilly Larholh dann bereits seit lange war! — —

Etwa zwei Jahre įpäter las Arthur Keyfer auf einer Kasinoterrasse von Tosio den Tod des großen Larholy.

In der glüßenden Farbenpracht Aliens, dem wunderbaren Lande der gemalten Lackfachen, der taufend Kirlchdaume, des großen Kultudrangs — mitten in feinem Reiseleben, welches so woll war von neuen Bildern, daß er die alten vergaß, sprang ihm jene vergangene Episobe seines Daseins plößlich und hell vor das Auge.

Er sah ben Mann, den er vergöttert, bem er nachgestreckt, noch einmal vor sich wie jenes erste Mal auf bem bentschen See — einsach und unscheinar am Schiffsgeländer lehnend, durch nichts auffallend als

vielleicht nur burd ben Glang ber Augen, beffen Ginn bie wenigsten verftanben.

Und die Reise von damals tauchte vor ihm auf mit jeder Einzelseit, wie er bem großen Borbild ins Montavonthal nachgezogen war und sich dann faft in die fleine Tochter verliebt hatte — wie er ichtießlich davonging, stolz und zufrieden mit sich selbst, weil er seine Gefühle fo tapfer zu seichern gewußt, bis er genau unterschied, wie sich Liebe und Strebertum zu einander verhielten.

Das Gefühl aus jener Stunde kam ihm gurück, dasselbe Gefühlt, das er emptunden hatte gwichen der klenefregen Rhätiens — jept, in der hellen Sonne Nipons, zahllofe Meilent im Often, fast am audern Weltende stühlte er es wieder: die große Verehrung des Schillers für den Weister und dazwischen schwebend dach immer das Bilt des Mädchens.

Jett lagen bie Dinge anders.

Wenn er nun um sie warh, so hatte niemand das Recht, ihm selbssigiachtige Hintergedanken anzudichten; dann schleepte er kein Mißgesühl mit sich — dann war es Liebe!

Aber freilich — ob sie noch seiner bachte, wenn er sie in einem Jahre wiedersch? — Mädschentren und Männertren! Blumen giedt's, die so heißen — aber im ganzen ist es doch wohl Humbug —

Und trothem war es ihm wie eine Gebankenoase voll Friede, wenn er an die Metropole seines Baterlandes bachte und sich fagte, daß dort — eingezwängt in ben Gürtel ber Großstadt — jemand war, ben einst wiederzusehen ihn freuen würde — das einzige in ber ganzen Stadt, das menschlich zu ihm sprach. —

Also Larholt war tot!
Seine Kinder und die Welt und die Wissenschafdaft hatten ihn verloren. Alse waren zu beklagen um diesen Verlust — und nur der Tote zu beneiden!

Ausruhen nach einem solchen Lauf — schlummern nach einem solchen Tagewerk, über besien heißem Ringen immer ber Stern bes Ruhmes ftand!

Er schrieb sofort an Larhold,' Töchter. Bon seiner großen Berehrung für den Heimegangenen schrieb er, und als er den Brief durchlas, wunderte er sich selchen, daß er so warme Zeisen zu stande gebracht hatte — er, der sonst nur in der fühlen Form Meister war, und er wuste nicht: trug die glübende Sonne Usiens daran die Schuld oder nur das Bild des großen Larhold? Oder auch das seiner kleinen Töchter? —

Inzwischen hatte Herrn Keysers armer Verwandter sein Ingendschiff mit der Nüglichseitsbarole am Wimpel immer sicherer durch die großstädtische Brandung gesteuert. Kecken Mutes trieb er mit dem Strom, ohne auf die Abwege des Ideals zu geraten — ohne Individualitätsgesüsse und jene versägeobenen, nuglosen Ansichten, die zuweisen noch ein unmoderner deutscher Jüngsing mit auf die Hochschichten immt.

Er besaß ein so schönes Talent, sich ber Richtung seiner Zeit angupassen, und mit derzleben fragesosen Schoenseit, mit der er als Sohn des Mittelalters zum Beispiel ins Morgenland gezogen wäre, Seren verbrannt oder Kolumbusreisen wollsührt hätte — je nach Gelegenspeit, — machte er nun die große wilde Tagd mit, die unermüblich über die Straßen der Metroposen brauss, die der den Bettrennern nicht nur unter Umständen Hören und Sehen vergeht, sondern zumeist auch das seinere Gefühl abhanden sommt für Dinge, die Juwar nicht gerade unrecht sind, aber jedeufalls das Gegenteil von ibeal!

"Mit ben Bolfen heulen," hieß die Devise feiner Grundfage.

Überall waren seine Beziehungen zum Larholhichen Hauf sein bester Empfessungsbrief. Recklich pochte er auf sie und strupellos lagerte er sein kleines Berdienst in ben großen Schatten ab, ben Larholh' Lorberen warfen. Statt gar nichts zu bedeuten, was andernsalls sein normales Los gewesen wäre, stellte er unter seinen Genossen stellt werden war die der Durchschnitt, und wo Wissen und Können minimal waren, da paraberte täusighen seine Sicherheit und sein unbedingtes Selbstvertrauen.

Mustermenichen sind folche Leute nicht - aber fie fommen weiter.

Wenn abends beim Fensterschließen sein Blick die hohe Dächerregion überflog, die dicht vor ihm lag vor dem Fünsten-Stock-Bewohner, der ungegählte Schornsteine zu Nachbarn hatte und die Sterne gleich unvermittelt als Oberaussicht, wenn er dann schlafussteil unter auf eine harte Pritsche sank, dann kam zuweisen un Traum von etwas Fernem, weit Zurüdliegendem, mit blautila Farbentdnen, die sich durch braume Flächen zogen, verschlafenen Vörfern, werlassen nur dechangen verschlafenen Vörfern, verlassen die Lüneburger Heiter ein paar bichten hecken — die Lüneburger Heite, unverfälsch und ganz au naturel.

Morgens lachte er beim Erwachen über ben Traum. Er fühlte sich so erhaben über bas alles, über jene orbentlichen Dörfer und bas stille, schläfrige Greifswalb. Er war nur glücklich im Angenblick; bas gewesene lag abgethan hinter ihm — was ging's ihn an!

Das zukünftige?! —

Nun, zuweilen überlegte er, wie es wohl personifiziert außieben werde, und wenn er mit dem geistigen Auge schärfer hinblidte, so hatte cs lange Glieder, lange Zöpse und eine Nase, welche die Länge um das flassische Gbenmaß betrog. Horen that es auf den Ramen Gilly.

Sin Sahr sang saß er mit zeitweisigen Unterbrechungen jeben Sonntag am Larpolissichen Kassersicht midst bireft eingesaben, aber auch nicht ungebeten, von ber Hausbame privatim beargwöhnt, vom Hausherrn wie etwas Unvermeibliches hingenommen — von ben Hausköchtern aber froh bewilltommnet und gern gesehen. In der Woche war er fleißig. Um siebenten Tag winkte dann belohnend jene Dase, die nach Motta roch und nach frischem Kuchen — Kuchen, den Gilhy jedesmal persönlich von Kranzlers weißgekleibeten Konbitorengeln abzuholen Pfleate.

Und jedesmal — so bei der dritten Tasse, ganz von ungesähr, mit dem gleichgiltigsten Bick von der Bett, fragte ish dann prößlich die hübsche Licky nach seinem reisenden Better. Er erzählte alsdann genau, wo jener anziehende Schöpsungsherr gerade schwannun; der Globus wurde geholt, und wenn er sie nicht wirtlich wuste, so erfand er eben eine Reiseroute, während er mit seinen kurzen Fingern erläuternd auf der Karte herumfusc. Andöcktig schweigen. Ach! die anderen Saisonsterne umschwirterne das älteste Frantein Larholtg ganz umsonst; am himmel ihrer Jugend stand nur der eine Komet, der jeht über fremden Gewässen.

Und an jedem Sonntag rückte der junge Kskulap eine Stufe hößer in Gilhs Gunft, und wollte man biese Gunft mit einem Eisseltum vergleichen, so fonnte man nach einem Jahr entschieben sagen, daß der junge Kletterer bereits auf der obersten Spike angekommen sei — in jener Turmföhe also, wo bei dem Pariser Bunderbau Herr Eissel ein möbliertes Zimmer haben soll.

Noch lieber werden konnte er ihr gar nicht; zusbem stand ja auch nichts im Wege. Cilly wurde

nächstens sechzehn; tonfirmiert war sie lette Oftern — jett tam ber Winter, bazu fror es, und er und sie liefen jeben Rachmittag bei ber Rousseaunfel Schlittschub.

S war gang ausgeschlossen — ja, man hätte es Frevel an der Göttin der Gelegenheit nennen müssen, wenn bieser jugenbliche Roman jeht nicht zum Rappen gesommen wäre.

Und er "flappte" benn auch eines Tages mufterhaft normal.

Der Freund hatte alte, abgenutte Hollander, die wirtlich recht ichtigig ausschen, und als einmal sonnbeglängt ein tannenschanter Kiroffjectlentenant auf bligenden Stabisohlen neuester Ersindung an ihnen vorübersauste, blieb Cilly plöglich stehen, deutete mit dem Muff auf seine angerosteten Schlittichuh und sagte tadelnd:

"Hören Sie mal! Ihre Hollander werben nachsgerade unwürdig und" fügte fie gleich barauf hinzu, "Ihre Handschuh haben auch ein Loch!"

"Sie vergessen, daß ich ein armer Student bin!" "Ach was, so nehmen Sie doch eine reiche Krau!"

"Bor meinem Eramen?" achselzuctte er.

"Braut - wollte ich fagen."

Er sah sie nachbenklich an. Sein hübsches Knabensgesicht hatte ber Wind gerötet.

"Wer würde mich wohl wollen?" sagte er mit einer Melancholie, die ihm schwer zu erheucheln war.

"D!" meinte Cilly, "und wenn ich Fraulein von Rothschild ware — ich nähme Sie boch!"

"Mir genügt es, daß Sie Fräulein Larholt find!" entgegnete er schnell.

"Ra, benn alfo!" Sie reichte ihm bie Sanb.

"Für immer?" rief er.

Sie nickte strahlend; er war ja so gang ihr Geschmack.

"Wenn's nur nicht so abscheulich voll wäre!" suhr er fort, "aber man kann sich hier boch unmöglich ben ersten Kuß geben!"

"Ach, da wollen wir lieber gleich abschnallen und nach Sause gehn."

Larholh war sehr verwundert. Daß der junge Mensch, den er so oft ummotiviert an seinem Kasserisch vorsand, wenn er für sünf Minuten hereinfam, um stebend seine Tasse zu trinten, zum Berloben da sein tönne, war ihm nie in den Sinn gesommen. Aber wenn seine Töchter meinten, so blieb er frititloß. Bon derartigen Dingen verstand er ja auch nicht viel. Seine Domäne sag auf dem Gebiet der Wissenschaft, mit der Liebesgeschichten für gewöhnlich nichts zu thun haben.

Seinem billigen Verlangen, daß die Verlobung erst nach der letzten Czamensstuse publiziert werden solle, fam Eilh gern entgegen; geheim war so viel interessanter, nicht einmal die Hausdame sollte es wissen — im Gegenteil, die sollte gründlich angeführt werden! Lilly begrüßte die Verlobung beselfigt als fünstige Brüde zu dem Entsernten.

Schwiegerföhne berühmter Manner find meift un-

berechenbare Typen — oft gerade beren geistige Antipoden, und wenn nichts andres an ihnen zu bewunsern ist, so staunt man doch wenigstens den moralichen Mut an, daß sie mit ihrer Wenigstens den moralichen Mut an, daß sie mit ihrer Wenigsteit einem Heren deros des Geistes ohne weiteres die hand seiner Tochter abzuverlangen wagten. Sie schlagen der Idee, die man sich von ihnen macht, manchmal geradezu ins Gesche — ja, es sam vortommen, daß der Schwiegerjohn eines hochberrismten Auristen zweinen durch den Assenber rasselt, das die Tochter des großen Geschernners A. einen Menschen beitratet, der nichts in der Versettion tann, als vielleicht Waszer tanzen, und jomit schlagend das Sprichwort islustriert: "Was man nicht im Kopf hat, muß man in den Beinen hoben."

Schließlich war Herrn Kensers Vetter immer noch nicht die unglaublichste Partie für ein Mädchen wie Cilly!

Dann ftarb Larholt.

Die Töchter reiften auf bes Baters Bunfch für ben Sommer gur Jamille jenes Iggenbfreundes nach Jürich, mit bem er einst die Scefaplana bestiegen hatte. Als sie wiedersamen, stand Sillys Bräutigam gerade in ber lepten Examensetappe. Für gleich nachher eröffnete sich ihm eine beneidet Aussicht — dant 
ber Konnezionen seines verstorbenen Gönners. Er 
war ein Streber auf der Höbe der Situation und 
hatte ein Sergnügen an sich, das — wäre es nicht saft 
arrogant gewesen — beinahe rührend zu nennen war.

Entzücken über sich selbst ift ja aber mehr ein naives Gefühl als offenfiv für britte.

Frühling war's, ber Frühling von Berlin, wie ihn Urno Holz befingt, ber Großstabtfrühling, in bem Schönheit und Banalität brüberlich neben einanber atmen.

Arthur Keyjer kam von jeiner langen Reise zurück. Er hatte sich den Better an die Bahn telegraphiert. Statt der lintischen, ichlecht angezogenen Gestatt, die er vor ein paar Jahren aus dritter Klasse in mepfang genommen hatte, stürmte ihm ein jugendlicher Beau entgegen, der seinen Korpus zu steiden, seinen Schmitzbart zu derchen wurde. Er lächgelte über die Metamorphose. Wenn Berlin, die riesige Spreestad mit ihrer brandenburgischen Losalfarde, ihrem deutlichen Excessiorstempel und dem ausgeprägten Typus deutschen Losalfarde, auch in nichts ein Klein-Paris zu nennen ist, so bildet es doch auch seine Leute! dachte er, frei nach Kaust.

Das heißt, er fing mit dem laugen Gedanten an. Gleich darauf nahm ihn das Wiedersehen doch gefangen, das sein Auge mit den Tächern und Thürmen hielt. In blauem Nachmittagszwielicht lagen sie da — im Bordergrund luftig überbligt von dem neuen, blinkenden Gold des Wallotichen Reichstagstempels.

Im Lauf des Abends fragte er dann nach Larholt' Töchtern. Der Better autwortete einfilbig. Er wollte sich keinen Trumpf vorwegnehmen; erft mit dem bestandenen Examen zugleich sollte der andre die günftige Auftellung und die gutte Partie ersafteren. So geslüstete ihn, dem ein wenig zu imponieren, der ihn vor der Sachren in seiner pelzumpfüllten Großstadteleganz selbst so gewaltig imponiert hatte!

Gine Boche verging, und noch immer war Herr Repfer nicht bei Larholb' Tochtern gewesen — und er

wollte boch in ben erften Tagen gehen.

Run zögerte er noch; von Tag zu Tag zögerte er und redete sich vor, daß ein andrer Besuch noch wichtiger sei – daß er so viel zu thun habe mit dem Einrichten seiner Wohnung, dem Druck seines Reisewerks.

Er hatte immer eine so seltsame Empfindung, wenn er an den Besuch dachte, gerade, als mußte dann etwas Entscheidendes vor sich gehen.

Auf der Reise war das anders gewesen; er besann sich noch genau auf gewisse Tropentächte, auf eine Worgenstunde au einem meerbespütten amerikanischen Etrande, wo er bestimmt geglaubt hatte, in Europa warte nach seiner Heinfehr das Glück auf ihn.

Run tam mit ben alten Berhältnissen die Calte Schwerfälligkeit zu ihm zurück. Wenn auch die Leute nicht mehr sagen tonnten, daß er es wegen des Schwiegervoteres ihäte — nun erwogen sie vielleicht, wie reich das Mädchen war.

Und auf bas erste Bebenken folgten hundert andre. Dann fiel ihm ein, welchen herzlichen Konbolenge

brief er von Japan aus geschrieben hatte; ohne einen

festen Entichluß konnte er nicht hingeben. Go schob er bas Wieberseben hinaus.

Alle seine Befannten sprachen ihn auf Larholy' Tob an. Eigentlich war das natürlich — ein so großer Berlust in ihrer Interessenwelt!

"Run, Keyfer!" sagte der necklustige Augenipezialist, der noch täglich, die Modeblume im Anopfloch, das Pflaster der "Linden" trat, "Ihnen that's doch wohl extra leid? Sie hatten ja so fabelhaftes Glück bei der Familie, im männlichen und anch im weiblichen Teil!"

"Wir hat mal jemand gesagt," bemerkte ein andrer und blies den Rauch seiner Havanna über den Stoß aufgestapetter Cassejournale weg, "mir hat mal jemand eiblich versichert, die Lilly Larholh habe Ihretwegen das Heiraten verlamveren — Sie oder keinen —"

Hern Keyler stieß seinen Schnurrbart mit einer ungebuldigen Fingerbewegung aufwärts. Die Bemerkung berührte ihn peinlich — es war ihm so schwer recht zu machen, bem fiichblitigen Geren Pottor!

"Bitte fehr!" rief der Augenspezialist, "das muß vorüber sein. Man munkelt jeht so bestimmt von heimlicher Berlobung — mit Bombenssicherheit! Ich siche ichon täasich im Tageblatt."

Dies berührte ihn noch peinlicher.

Er murbe febr einfilbig.

"Sie find ja ber tugendhafteste aller Reisenben!" rief ein Kollege. "Sie erzählen Ihre Reisen ja nicht einmal! Wenn ich bente, wie wir einen ganzen

E. Roland, Rinber ber Beit

Winter lang allabenblich unter Rommlers Harziour zu leiben hatten! Rommen Sie übrigens heut abend zum Souper zu Deindorfs?"

"Meinen Sie mich?" rief ber Augenspezialist; "ich natürich! Die schwedischen Richten sind ja da und — jawohl, Keyser! — auch die Larholh — vielleicht tommt ber geheime Berlobte mit!"

Er wollte eigentlich bei Deinborfs absagen; schließ- lich tam er boch bin, aber als letter.

Thue daß er dirett hinsah, wußte er sofort, daß Lilly Aucholb vor der Fensterportiere stand, daß sie ein weißes Aleid trug und ihn eine Minute anblidte wie Schwärmer, die den Hinnes offen sehen.

Dann begrüßte er fie.

Drei Schritt davon faselte der Augenspezialist auf einer traumäugige Schwedin herunter und schoff ihm zweilen einen ausmerksame Seitenblick zu — des machte ihn weit fühler, als er hatte sein wolsen. Er redete nichts als Gemeinplähe, und als er mertte, wie blaß das Wädchen unter seinen Worten wurde, behauptete er gleichgiltig, daß hinter der Portiere ein Fenster offen sein musste.

Er engagierte bie andre Schwedin zu Tisch und ließ sich in gebrochenem Deutsch von Stockholm erzählen und von Renntieren und Norblichtern.

Einmal sah er zu Lilly hin. Sie war fehr viel hübscher geworben in ben brei Jahren; ihre Augen chwebten ihm blau vor — heut leuchteten sie fat schwebten ihm blau vor — heut leuchteten sie fat schwerze. Warum schaute sie ihn so an, wenn sie geheim verlobt war? Aber konnte es nicht Klatsch sein? Er brauchte sie ja nur einfach zu fragen.

Rach Tisch sehre er sich neben sie. Er fragte nach Cilly, die mit Instuenza zu Hanje sag. Ob sie denn etwas eingenommen habe? Jawohl, sein Better hätte ihr ein Pulver verschrieben. Er sprach dann von seinem Better, wie der verändert sei nach den drei Jahren!

"Drei Jahre find auch eine fehr lange Beit!" fagte fie. "Da kann man fich fchon verandern."

"Sie haben es wohl auch gethan?" fragte er.

"Ich glaube kaum — mit mir ift noch alles beim alten."

"Wirklich?" Jest hätte er sie fragen tönnen, jo gut, mit wenigen Silben! Die Gelegensteit war da — die Stunde seines und ihres Schickfals schlug an. Das Glück stand bicht in ihrer Nähe, nur schleierverhüllt wie das Bild von Sars, nur wartend, daß man es entschleiern solle.

Ihre Augen lagen fest auf seinen sonngebräunten Zügen. Drei Jahre lang hatte sie sich nach bieser Wiinute gesehnt — gesehnt wie durstige Wissensischeiten vorbei hatte sie immer nur nach dieser einen geschaut, auß ihrem ganzen Lebenskranz nur diese einen geschaut, auß ihrem ganzen Lebenskranz nur diese einen geschaut, auß ihrem ganzen Lebenskranz nur diese einzige Blume begehrt, die noch immer nicht für sie blühen wollte. Sie sach, wie um sie herrum die Jugend Bande ichloß und löste, wie ihre Freundinnen in bieser Saison dem geneigt waren, in der nächsten

jenem, heute aufs Blonde schwuren und morgen das Brünette priesen; sie jah, wie die fleine Cilly mit indischer Neigung keck nach ihrem wunderlichen Pasaddin verlaugte und ihm die Borte von den Lippen gezwungen hatte, die sie wolkte. Sie aber? Nur einmal und nur für diesen einen sebte und hoffte sie wonn nicht ihn, dann war alles andere bebeutungsund hoffinungslos.

Was damals auf der Luftigen Pfänderhöhe so findigd und thöright begann, zum bittersten Ernst war es für sie geworden, zu einer langen Erfahrung, wie sie dann bei Wesen dieser Art die einzige bleibt, da sie sich nicht aufschwingen können, ein zweites Lustschloß auf den alten, heiligen Trümmern zu bauen.

Mur einer Frage hätte es für ihn beburft — ja, auch ohne Frage tounte er ihr ansehen, daß sie frei sei. Nicht die introllierenden Blide des Spezialisten waren schuld — nicht die Furcht vor einem "Wein" — nur seine sanziene, zögernde Natur war's, die ihn jeht stumm machte, die ihn vorübergehen ließ an dem, was doch sein Wlitz gewesen wäre.

Die Stunde verran.

Der Rout mar zu Ende.

Um ein Uhr ftand er auf ber Strage.

Er fühlte sich settlam angeregt und nahm es für eine Art Liebe. Vielleicht konnte er die umgesprochenn Worte nachholen — morgen schon, wenn er wollte!

Er tanbelte mit bem Gebanten — ahnungslos,

daß heute die Gelegenheit endgiltig davongegangen war und nicht die Absicht hatte, einem so langsamen Freier noch einmal eine Gunst zu erweisen.

Der Mai tam, ber Heine-bestungene, schöne Monat, bie Zeit, wo, wie berselbe Heine sagt, "auch ber lumpisste Ladenschwengel das Recht hat, sentimenental zu werden."

Selbst über den phlegmatischen Toktor Keyser kam es wie eine lurische Stimmung. Gestern hatte er den letzten Druckbogen seines Reisewerks abgeschickt, nun konnte er auch einmal etwas sür sich thun — für sich und Larhold' Töchter.

Morgen, am Sountag, wollte er zu ihnen gehen. Ta bröhnte am Sonnabendnachmittag seine Treppe von einem heftigen Schritt — er kannte jene ungestimmen Kritte, die immer gleich drei Stuffen auf einmal nahmen. Seine Nerven, die ihm in der Verliner Luft bereits wieder von Zeit zu Zeit Antritisvisiten machten, zucken unwillig, zumal als noch die Thir so heftig und gewaltsam aufslog.

"Gratuliere mir!" rief ber lachende Better. "Ich bin burch."

"Bon Bergen!" fagte Arthur Renfer.

"Und gratusiere mir gleich noch einmal — ich bin verlobt!"

"Gegen wen?" Er brauchte das "gegen" in diem Sinn mit Borliebe, da er die Spe weniger für ein friebliges Uebereinfommen als für ein großes Risto hielt.

"Larholy' Tochter," fagte ber Better.

"Du?" Arthur Repfer zuckte mit keiner Wimper und ließ sich nicht ben leisesten Theaterlaut entichlüpsen — aber erschrecken that er boch.

"Das ware mir teinen Moment in ben Sinn getommen," begann er dann, "baß ein Mäbchen wie sie Dich lieben fonnte!"

"Aber sie that's boch, vom ersten Blid an! Coup de foudre im Schweizer Reisecupé."

"Ad so! na ja — natürlich!" Krampfhaft verbarg er, daß er nur au Lilly gedacht hatte.

"Ich muß übrigens gleich weiter zu Bergen, der Stelle wegen. Na, Dir kann ich's ja wohl sagen: Wein Leben hat in den lehten brei Jahren einen riesigen Aufschung genommen — denn was mir die Parzen an meiner Lünedurger Heindswige sangen, das war ein recht prosaisches und einförmiges Aurifari! Und nun! Eigentlich danit' ich alles Dir! Du haft mich in das Haus gebracht, und weißt Du, Arthur, wenn es mir auch schlecht geung paßte, daß Aurholk start, ebe er offisiell mein Schwiegerwater var, so kann ich Dir versichern, er nützt mir auch jeht noch gewolkig. Es gab doch Meutschen genug, die's ahnten, und ich — nun, ich ließ es auch slottung durchblicken, wo's mir ma ertra nüßen konnte!"

"Wie faunft Du fo reben?" fragte Arthur ent-ruftet.

"Ich?" meinte er verwundert. "Aber das war doch alles ganz hübsch, was ich sagte!"

Arthur maß ihn mit einem ernsten Blick. Die beiben klaren Streberaugen sahen ihn höchst treuherzig an. Da begriff er: diesem Menschen war seine raffinierte Denkungsart zu tompliziert. Dieser Meusch hielt seine Gedanken für etwas ganz Berechtigtes, weil sie vorhanden waren, und äußerte sie wie etwas unantasibar Natürliches.

Und noch eins begriff er in dieser Minute: daß es einen Unterschied giebt zwischen dem, was der eine thun darf und der andre lassen muß.

Der eine, der strupellos ergreift, was ihm als sein Recht ericheint, der gar nichts an einer Sache sindet, an die der ander gweifeln herangest. Scho et Bweifel müßte sie ihm verbieten. Was man thut mit dem Glauben an gutes Recht, das hot immer einen andern Chic, als dasselbe thun mit dem Argwohn des Gegautteils.

Beneibenswerte Seelen, jene mit ihrer ftrupellofen Selbftgewißheit!

Was hist es den andern, daß sie vielleicht höher geartet sind, bie Menschen mit den zögernden Entschließungen, dem ängstlichen hin- und herwenden aller Dinge!

"Und wie fandst Du nur den Mut," fragte er nach einer Baufe, "bei einem Larholt auguhalten —

noch bagu ohne Stellung, ohne Vermögen, ohne irgend was?"

"Ra, Better," fnurrte ber andre ein wenig getrantt, "ofine irgend was' finde ich boch reichlich schubbe ausgebruckt. Die Cilly hat boch schließich was an mir gefunden — im übrigen —"

Er fah herausfordernd zu Arthur auf, der ihn noch immer wie ein Ratfel anstarrte.

"Weiterkommen will man doch auch! Die Berhältnisse sine Leiter, und die Chancen, die sich bieten, sind die einzelnen Sprossen daran. Run, ich wollte die Leiter hinausstettern! Da wäre ich ja ein Thor gewesen, wenn ich die Sprossen nicht hätte benutzen wollen! Sie waren doch dazu da —"

Freilich, er fand ja nichts baran — folglich war er im Recht!

Arthur ging noch am selben Nachmittag zu Gilly, um zu gratulieren.

Als er das Zimmer betrat, aus dem der warme Kassechust ihm entgegenschlug, wie vor der Jahren, als ganz wie damals die Handschme über den Hintergrund ging — eine andre zwar in Person, doch in Genre dieselbe —, als die Eilhy auf ihn zusam und ihm mit der alten, grazielosen Nettigkeit die beiden großen Händsche entgegenstreckte, da begriff er nicht mehr, weshalb er erti jest erschier.

"Das haben Sie bavon!" rief fie. "Run werben Sie von mir angeheiratet, nur, bamit man enblich zu einem Besuch von Ihnen gesangt!"

"3ch wollte ichon eher fommen -"

"Natürlich! — Und Sie sind brei Jahre lang um bie Welt gesahren und haben von all ben fremden Kontinnenten nichts heimgebracht, als biese hohse Phrase — bas heißt: Ihre unsterblichen Werke will ich natürlich ausnehmen! Seben Sie sich boch, verehrtefter Anverwandber!"

Sie selbst nahm auf einer Stuhllehne Plat, faltete bie Hänbe und sah ihren Besucher erwartungsvoll an. "Und nur zum Gratulieren sommen Sie?"

"In erster Linie — und bann, um Sie und Ihr Fraulein Schwefter wieder einmal zu fprechen."

"Wirflich?" — es klang fast ein wenig bitter. "Leiber kommen Sie da post festum! D, und wie hätten wir Sie empfangen, wenn Sie früßer gekommen wären! Alle Martkfallenblumen hätte ich aufgekauft, um Ehrenkränze fitr Sie zu winden, und die Lifth hätte dadei gehossen, und es wäre sehr möglich gewesen, daß wir rote Bänder dazu genommen hätten. Aber nein — ber herr Dostor geruhten nicht zu kommen, und schieden mochte man boch auch nicht nach ihm, wie damals in jenem einfilbigen Ort, desse Namen ich immer vergesse, und damals, als ich Sie bei Castan tras. Der herr Dostor ist gewiß ein medizinisches Licht von erster Hotzelle, aber auf gewiße Herzleiben hat er sich zeitlebens nicht verfanden."

Arthur stand auf. "Cilly!" sagte er, "viel Seide haben wir nie zusammen gesponnen, wenn ich mich recht erinnere — aber von Ihren Monologen jeht verstehe ich seine Silbe. Wollen Sie benn nicht Ihre Schwefter rufen?"

"Mein Organ ist zwar ein recht grelles," versetze sie, "aber so penetrant boch nicht, daß Lilly es bis Bürich hört."

"Sie ift fort?!"

"Allerdings — ben Tag nach bem Deindorf'schen Zauberfest fuhr fie ab. Diese Berliner Utmosphäre ging ihr benn boch schließlich auf die Nerven."

"Aber warum? Sie sagte mir fein Wort da-

"Warum? Das möchte ich Sie auch fragen, Herr Tofter! Sie milisen's doch eher wissen, denn Sie waren ja dort und ich nicht. Es muß ihr an dem Acend irgend etwas geschehen sein — und sehen Siehen siegend etwas geschehen sein — und sehen Sachkenntnisse hinauskuhpielen, stellte ich solgende Vagnose: Denten Sie sich einem Wanderer im tatten, dürren Sand; er wondert immersort, weil er weiß, einmal sommt ein warmes, schones Land — nach drei Jahren, wenn er nur treu durchsätle — und endlich sind die der vahren m., und die Landesgreuge sommt, und er erwartet nun selig den Lohn der Mühjal. Und was siehe er statt des warmen Sonnensseines? Einen Eisblock — einen Eisblock in herzsorn, herr Dottor!

und das ift das Ende vom Liebe — dann danft er für weitere Promenaden!"

. Cilly!" rief er, "Sie haben mich fehr migverftanben --

"Unterbrechen Sie nicht! Zwar geschähe es Ihnen gang recht, wenn ich Gie jest fich ein wenig fompromittieren ließe und ben Benuß hatte, in angefündigte Gnabenatte mit einem recht höhnischen Dante - wir find bereis verforat!' herauszufahren. Aber verwandt ichaftliche Rudfichten machen mich driftlich. Darum mochte ich Ihnen erft bas folgende mitteilen. Gie haben ja - bamals in bem einfilbigen Ort - Bapas Jugendfreund gefeben? Der ift jest unfer Bormund - nun aut - und ber hat einen Gobn - und ber ift jest mein Schwager - feit porgeftern und unwiederruflich! Die Lilly fühlt fich febr gufrieden und eine aute Rur - ju Ihrer mediginiiden Ehre fei es lobend ermabnt! - haben Gie boch an ihr gemacht. Sie haben fie recht enduiltig von einem jahre-Iangen Wahn gebeilt!"

Er ftartte vor ihr weg, gedankenlos ins Nebengimmer hinein, wo noch immer wie einstmals Larhofts' schönes Porträt hing und mit ben weltfremden Gelehrtenaugen gedankenftart ins Weite grübelte.

Er jah sich den Nahmen an; er jah, daß es goldene Leisten waren mit jenen klassischen Hornen, wie wir sie im großen so ost an hellenischen Tympanons bewundern. Dunkt schwebte es ihm vor, daß diese wundern. Formen Metopen und Triglyphen hießen — nein, boch wohl anders —

Auf diese Minuten besann er sich später nie mehr genau. Es war ihm aber zu Mut, wie nach einem plöglichen Verkust — wie dem Bansier, der sein Kallissement erfährt oder, historisch gesprochen, wie König Philipp, als er vom Untergang der Armada hörte.

Cilly sah ihn triumphierend an. Sie rachte jeht bie breijährige Qual ihrer Schwester, soweit es ging, an der Ursache.

Er griff mechanisch nach bem hut und wollte fich entfernen.

Da reichte ihm Cilly die Hand. "Run hab' ich's mir von der Seele geredet," sagte sie, "und will Ihnen fernerhin wirklich eine leidliche Consine werden, soweit das in meiner Wacht liegt."

"Wirtlich!" lächelte er gezwungen.

"Und all meine bösen Wünsche möchte ich gut

"Bose Wünsche?" Er hatte die Thürklinke schon in ber Hand.

"Jawohl," sagte sie, "boje Wünsche! Denn ich achnte bies Ende immer vorans. Glauben Sie mir, herr Doftor, an feinem feuerspeienden Berg sind Sie auf Ihrer Westreise vorbeigesommen, von dem ich nicht gewünscht habe, daß er Sie verschlucken möchte! Und tein Schiff haben Sie besteigen, das ich nicht liebend gern in den Erund gebohrt hätte — und nie in diesen letten brei Jahren, wenn ich meine blaffe Schwefter anfah, hörte ich auch nur eine Gefunde auf, gu bebauern, bag jener moriche Fenfterlaben, ber uns bamale auf bem Bfander aus ber Sand glitt und bie erfte Schuld an unfern Begiehungen trug, Ihnen nicht bireft auf ben Schabel gefallen ift! - fo jammerschabe bas ja auch vielleicht für bie Biffenichaft gemefen mare!" fügte fie milber bingu.

"Sie find fehr offenbergig!" fagte er, "aber freilich — unter Berwandten —"

Er ging.

Bas hatte er auch zu feiner Entschuldigung fagen fonnen? Das, mas in feinem Bemuftfein ftanb als Rechtfertigung feines Sandelns, bas begriff eine Cilly boch nicht, fo wenig fein Better es begriff, fo wenig bie meiften andern es hatten verstehen fonnen! -

Das lag festbegrüudet in feiner Ratur, feinem Temperament, in feiner thorichten Gemiffenhaftigfeit. bie ja zwar eine unbequeme Abart angeborenen Ebelmutes mar, aber ihm nun fein Schicfial perbarb.

Er ichritt eilig babin, als muffe er etwas einholen,

mas unwiederbringlich verloren mar.

Ja, wenn er noch burch eine thorichte That, burch einen bofen Schritt, eine vorschnelle Sandlung fein Glud verpfuicht hatte - wenn etwas Greifbares. Aftuelles babei gemejen mare, bas nun jo recht verständlich als Grund des Berluftes in seiner Erinnerung ftänbe.

Nichts von allebem - wie ein Theaterftud ohne

Höhepunkt, ohne rechte Entwickelung lag sein Dasein da — eine verschieppte Handlung war in allen Alten, gerade als ob es dem, der das Drama schrieb, selber überdrüffig geworden wäre, einen so entschlußlosen, langiamen Helben zu bearbeiten.

Er war sonst so oft zustrieden gewesen mit sich jelöst, seiner hübsichen Perionischkeit, seinem rechtlichen Thun ind Denten. Jeht siel ihm der Eisblock ein, von dem Eilly gesprochen — und er fror in Gedanken an sich selbst.

Wie flau und leer bas auslief, was im warmen Alpensonmer so hell und heiter begann . . .

Damals strichen ihm die Kinderhande der beiden Larholt so nahe über das Gesicht — und jeht hatte er nicht vermocht, eine von diesen Handen zu fassen!

Nicht verscherzt hatte er sein Glück in blinder Leibenschaft, wie wohl andre — nein! Thörichter noch, hatte er es — ein ewiger Cunctator — nur vergandert!

## **Hauenstein**

Es ichlug gehn - braugen von ber Domuhr ber Sauptstadt, brinnen von bem gierlichen Schreibtischdronometer bes Junggesellenzimmers. Draußen rafte ber herbitfturm über bie Linden; brinnen praffelte bas Raminfeuer, breitete die lobenden Arme aus und leuchtete über all ben bunten Lurus rinasum. Inbifferent war biefer Lurus; man merkte Deforateuribeen, Mobegeichmad ohne felbständigen Bufat; nur zweierlei befaß einen Sauch von Individualität, eine Art Rusammenhang mit bem Bewohner, Die amei einzigen Bilber, bie von ben Banben faben - rechts jener flammenumlobte Rapoleon aus bem Bruffeler Musée Wiertz, jener irdifche Entthronte, ber wie ein Ronig ber Solle, mit ungerührtem Blid feine blutige Thatenstala überschaut - links ein schwimmenbes Feljeneiland, unendlich ruhevoll, mit einem Buge flaffifchen Beibentums und bem berühmteften Cupreffenbuntel: Bodlin's Toteniniel.

Mis es zehn ichlug, trat jemand ein. Eine orbenbesäte Erzellenz war es, ber jene vielbeneibeten roten E. Roland. Rinber ber Reit Generalsstreisen an beiben Seiten trug, die heutzutage in so manchem Leutnantstraum als Sehnsuchtsziel emporglühen. Er kam von der Tafel, von der Gunft ber Großen, von der bewunderten, hellen Lichtseite seiner Triftenz.

D, es war etwas Beraufchenbes um folch eine Carrière, wie er fie gemacht! Dies ftete Emporflimmen von einer Staffel gur anderen, unbeirrt, feftgewollt - am Unfang ein ichlichtes Dutenbbafein, ein Schicffal, mit hundert Anderen gleichgeteilt - am Schluß ber Rimbus ber Berühmtheit, bes Glüces, bie Wonne eines burchgefesten Billens, ber Benuf bes eigenen bewundernswerten Gelbit! Er trat an ben Tifch, feufgenb, benn ber Stoß von Briefichaften ergurnte ihn; er hatte Ruhe gewollt; was ba zu ihm aufschaute, fah nach Arbeit aus. Unwillig ftoberte erin ben Dienstfachen; er fannte bie Siegel! Arbeit, Arbeit! bis ipat in bie Racht. Da, mas mar benn bas? Eine Tobesanzeige, ein ichwarzgeranberter Brief? erichrecken tat er nicht; er hatte weber nabe Berwandte, noch fonft jemand, ber ihm nabe ftand - aber ichneller griff er boch bangch als nach bem anderen. Er rig bas Convert auf und las: "Frang von Sauenftein, Sauptmann a. D., im Alter von ameinubfünfzig Jahren . . " Bweinnbfünfzig Jahre? hm! Sauenftein hatte fo gut noch fehr lange leben fonnen . . allerbings, Bergnugen am Leben, wie follte er bas noch gehabt haben, er mit feiner mikalückten Rarriere, fo manuiafaltigem Fiasco?

hm - hm - er warf bie Anzeige auf ben Tisch, kleibete fich um und begab fich an bie Arbeit.

Es schlug eff — zwölf; ohne Paufe saß er an bem Schreibtifch, ben Kopf in die Linte gestügt, elsend ober mit eiliger, großer Handschrift Worte auf bas Papier werfend.

Sein Gesicht hatte wenig Mienenspiel, nur daß der schafte Blid der Augen zuweisen noch durchdringender wurde als gewöhnlich, dabei kalter und starrer; ein Denkerlopt, aus dem der Berstand bentsich in jedem Zuge sprach; Lippen, Liebesworten fremd, wie zum Kommandorus gesomt; ein schöner Mann troh alledem, eine Heldenspfalt saft, so groß und bereichgulttig, aber einer von denen, an die es nicht gut ist "die sichen, gesodt von ihrer gastlichen Gestalt" — der Appus der modernen Karriere, der man sich ganz zu opfern hat, ganz abzuschwieren alsen Nebendingen, Ilussionen, kurzum, all' dem gesischsonsten Tand. . . . .

Nach Mitternacht war er sertig. Er schloß das Bult und trat zum Kamin, sich die Hände zu wärmen. Ein Blatt war auf den Teeppich gesallen, ihm gerade vor die Küße. Er hob es auf — "Franz von Hauenstein, Hauptmann a. D." las er noch einmal. Ja! wie die Wege doch auseinandergehen! wie schnell man vergißt! Das waren Jahre her, daß er zum letzten Wal an den armen Hauensfein gedacht hatte . . . Er setzt sich neben das Feuer und lauschte seinem Gevrassel.

Jahre waren es ber, bag er ihn gulett gefeben auf einer grun angeftrichenen Bant im Stadtholg von S., eine munberliche Geftalt, Die jeder in ber Stadt fannte, ber die Stragenbuben gumeilen nachliefen, für bie gute Menichen ein Wohlwollen hatten, ftrenge Menichen ein Achielzucken. Er felbit tam bamals mit zwei Offizieren vom Manoverterrain, fruhmorgens, als ber Than noch auf ben Moofen lag. Er hatte gerade glangend "abgeschnitten"; bie Dajeftat hatte ihn mit höchsteigenen Lippen belobt und bie ichlanten Cafarenfinger vom Pferbe zu ihm berabgeftredt. Der Stola ichauerte noch in ihm nach und bas Bewuftfein bes 3ch burchriefelte ibn wie eine fcone Bohlthat - ba ftand die grune Bant am Beae. Gin Sonderling in perichabtem Aberrock fuhr empor und grußte; er fah es halb, griff gebantenlos an bie Dute und ichritt babin.

"Sahen Sie den?" fragte neben ihm der Abjutant. "Das war auch einer, der früher zu unst gebhörte! man sollte es taum glauben. Siedzig socht er mit bei Mars-sa-Tour. Er war aus bester Familie, aber wunderlich war er von je; Ordre parieren mochte er nicht; dichten tat er und solchen Unsinn. Dramen schrieber, und sie sielen ihm durch — ja, wie kann man auch! Möglich, daß meine Dramen auch mißglüdten, wenn ich welche schriebe, aber daß ich keine sich eicheriebe, das ist eben meine Tugend! Man hat ihn dann als Hauptmann pensioniert, und nun ift er eine der lebenden Ukren von J. geworden,

geht jeden Tag drei Mal durch den Stadtpart, unfehlbar pünttlich, und wer Hennt, tennt auch den Hauenstein. Ein guter Kerl mag er sein, aber dienstuntauglich war er jedenfallk."

"Hauenstein?" ber große Offizier, der dem schnellen Geplauder des rotöpfigen Abjutanten lässig gedausch hatte, horchte gespannt aus. Er wandte sich hastig um. Bor der grünen Bant stand der Besprochene, die lebende Uhr von H., und jah den Schreitenden nach mit einem merkwürdigen Blick, halb Stofz, halb Mummer.

"Ja, Hauenftein," fagte ber Abjubant.

Der andere ganderte. Alte Zeiten siesen ihm ein, gwei her füllsdaue Ausgen sahen aus der Bergangenspeit gu ihm herauf, tröumerisch, dienstuntauglich, aber gut und fromm — die Augen des Ariegskameraden von Siebzig, der neben ihm stand im Kugelgewitter von Wars-la-Tour . . Sollte er ihm nicht die Haud diesen ihm eines die haud diesen im Boribergehen?

Rein! der Impuls verssog. Was sollte er ihm die Hand reichen, dem Hauptmann a. D., der sich unwöglich gemacht, batte durch das Riditüssen, was es eiebt, durch Tragödienschreiberei und Bühnensiasto, der die Aufpizien seiner Jugend thöricht verseugnete und sich Leben und Karriere verpfuschte wie ein Kind oder ein Thor . . Und der jugendliche General reckte seine hohe Gestalt martialisch enwor wie einer zugenbernschlichen General reine hohe Gestalt martialisch enwor wie einer jener brandenburgischen Denkmalshelden, die auf den Bertiner Plähen stehen, solg und gewaltig, in jener

historischen Bose, in ber sie zur Berühmtheit empormarichiert sind . . .

Das waren Jahre ber - feitbem hatte er nichts mehr von Sanenftein gehört, nicht mehr an ihn gebacht. Man hat beutzutage wenig Reit für Berfonglig, wenn man ein großer Mann werben will. Gerabeaus geht der Weg der Karriere, duldet keine Abichweife, kein Berweilen und Umichauen. All bas verpaßte Glück. ungefungene Lieber, ungeträumte Traume, Die baneben fteben, an benen es blind vorbeiguhaften gilt, all bie Blumen, beren Duft man nicht trinfen barf, muß die Wonne aufwiegen, Die am Riele winkt. Jenen wunderlichen Banberern gleichen biefe Streber bes Erfolges. Die beim Berganschreiten nicht rechts noch links ichauen. um erft oben bie Landichaft zu genießen; an umbuichten Aussichten fturmen fie vorbei, die in ihrem intimen Reig viel ichoner find als broben bas volle Bilb - aus ben raufchenben Quellen trinfen fie nicht - Die buftenben Beeren pflücken fie nicht und oben angelangt atmen fie auf, feben fich um und find zu abgespannt von ber rubelofen Saft, zu mube gum Genuß.

Ihm fiel ein, wie Franz von hauenstein ihm einst mit solchen Ibeen kam; sie lagen im ersten Mandver, futtjunge Leutnants, nebenetianaber im Bivoual. Die Kriegsknechte schnarchten ringsum; zuweilen rief ein blowber Friese im Traum ben unmesobischen Namen einer sernen Liebsten, zuweilen schittlete sich in ben Zweigen ein schlummermiber Bogel. Dben brannten

die Sterne. Franz schwärmte zu ihnen hinauf und phantassierte wachend; er war ein hübisser, blühender Menich damals, mit einem Minnesängeranssug, wie er eigentlich fängst ans der Mode sein sollte und doch noch zuweisen, selbst in Regimentern, auftaucht.

"Laß doch die Sternel" rief er damals dem Rad gehen fie uns an? wir wollen lieber daran benten, auf diesem Planeten einen guten Weg zu machen. Das liegt näher und ist vernünstiger."

"Bernunft!" lachte ber andere; man sollte Dir dies Wort aus dem Legiton nehmen! was ist ärmer auf der Welt als Bernunft!"

"Sie ift die Hauptsache --

"Armer Curt! Du weißt gar nicht, wie arm Du bift!" rief Hauenstein.

"Ich will weiterkommen!" versetzte er und hüllte sich seiser in den Soldatenmantel. Das Aggereiner schimmerte über ihn sin; seine jugendlichen Büge zeichneten sich vötlich gegen die Racht; der andere starte sinnend in sie hinein. "Zwanzig Jahre bist Du alt," sagte er, "und mit dem Schwätzmen schon zu Ende! eine Schülcerstamme hast Du gehabt — das war alles; ich wette, fortan schwärzfte Du höchstens noch sür Rapoleon —"

"Und für gutes Effen!" warf ber andere fpottisch ein; "Du weißt, ich bin Epituraer!"

"Das tönntest Du in zwei Jahrzehnten auch noch werden! bis dahin versuche es doch anders. Laß die Zeit nicht vergechen! Du könntest dich sonst

fpäter nach Chimaren sehnen, wenn ihre Tage hinab sind."

Der vor bem Lagerjeuer zuckte die Achjeln. "Ich habe keine Luft zu Thorheiten; sie verpfuschen nur die Karriere. Ich brauche meine Kräfte für andere Dinge und bin haushätterisch mit ihnen. Ich will mich nur im Dienst aufreiben; das Übrige geht mich nichts an."

Franz Haunstein seufzte. "Karriere!" sagte er, "o, über die böse Zaubersormet!" er redete noch sange, io eindringsich er vermochte, aber der Freund schwieg. Da nahm er sein Notizduch und schrieb Berse — ja, ein halber Narr war der Hauenstein von jester gewesen!

Sahrelang blieb ihr Weg derfelbe; zuweiten trennte iie ein Kounnando; wenn sie wieder zusammentamen, trente sich Hausenstein, aber der Kamerad wurde mit jedem Jahr einsilbiger, gleichgistiger. Er tanzte ungern, er annisierte sich nie; er war immer der gleiche, der nückterne Bernunstsmensch, der wie schwieg und jesten lachte, der Streber, der den borgenommenen Weg zielbewußt emporging. Dann kam der Krieg, die lange, bange, schwe Beit — zuseht Mars-la-Tour. Sie sochten necheneinander — der blasse la-Tour. Sie sochten necheneinander — der blasse la-Bourstein, der Sonne umd Sterne zu sieb hatte, als daß er gleichgistig dem Kugestregen entgegenging, dessen Mugen beutstich anssprachen, was die Lippe verschwiege die bettigt das des en alsen Sterbens — und der andere, flügesschlich das das en aben Sterbens — und der andere

bem mitten im Bulverbampf baffelbe überlegene Lächeln ben Mund umgudte, bas er im Theater für geiftreiche Wendungen hatte, bei ber Offiziersmeffe für Gefühlserguffe verliebter Rameraben. Un jenem Tage mar es, bag Sauenftein den verwundeten Freund aus bem Getümmel trug und im Beggraben barg, bor bem Sinfturmen reiterlofer Roffe ben Blutenben ichnigenb, bag in bem Angenblick, als er ben Rameraben niebergleiten ließ, eine faufende Rugel ihn traf und gu Boben warf. Der Schrei, ben Frang Sauenftein bamale ausftien, ber Schrei eines Menichen, ber bas Leben lieb hat und nicht früh gewaltsam scheiben mag. war der lette Laut gewesen, den der Freund noch wie aus weiter Ferne vernahm - bleierne, dumpfe Chnmacht fant über beibe -- Die Schlacht tobte neben ihnen weiter - mit raufdenben Fittichen ichwang fich allmählich ber Gieg aus ben Blutlachen empor bas Enbe fam, bie Nacht, bas finftere Bilb ber leichenvollen Bablitatt - Die Freunde verschlummerten alles.

Der General bachte icharf gurud.

In ben beiben Hauptscenen seiner Ingend stand jedesmal Franz Hauenstein inder ihm — daumals in der sinsteren Stunde von Mars-la-Tour, später in der helstenen Stunde von Mars-la-Tour, später in der helsten, der Rückfehrstunde in die Jeimat, beim Einzug in die jubestude, mit üppigen Kränzen geschmädte Garnison. Wie schön das war, durch das Kivat der Jauchzenden Menge hinzureiten, von hundert seuchen Augen gesolgt, Angen, welche die großen Geschichten

ber Kriegszeit staumend von jenen Gesichtern lasen, die unter geschmidten heinen lachend zu ihnem hinadjahen — Helben sie alle, die mitgetasielt hatten am seltenen Bankett, das Bistoria ihren Sohnen gab — sie alle von dem allgemeinen Glicksnimbus angestrahlt, den Preußens Lrmee sich mit ihrem herzblut ertämpfte!

Franz Jauenstein ritt an jenem Tag neben ihm, noch blaß, die Bunde noch unvernarbt an der Schultter, auf der die weiße Kinde Lag. Wie niedergedrückt von einem großen Schmerz senkte er den Kopf; er konnte nicht hrechen, Thränen standen ihm in den Augen; er dachte der Opfer, die dieser große, kühne Rausch gefostet, und die Schatten zahltofer Gefallener verfinsterten ihm das Bild. In dem Frennde aber sah verkörpert auf dem sicherschen Braumen der Solz werkörpert auf dem sicherschen Braumen der Solz werkörpert geden feiner der ihm des Siels gedenkt, der Preuße, wie er nach einundssehzig in tausend Exemplaren emporgeschossen ist, aufrecht und schneibg, zur typischen Figur werdend für sein Zahrhundert.

Bon da ab gingen ihre Bege auseinanber. Der eine blieb, wie er immer gewesen, gufrieben, unpratisch und unverändert, jurudfelebend hinter ber weiterstürmenden Zeit, ber andere aber schritt fort mit ihr, ein beneideter Springer, bem die Übersprungenen in bewunderndem Groll nachjaben, ein Streber im fühnsten Einne, einer von benen, welchen hentzutage das Glüdgestet . . .

Ein Zufall führte fie wieder "gigammen. Bei einem Regimentäfeft in Ho., zu dem er aus der Haupt ftadt hergereift war, ftaub der jugendliche Oberft, Gercle machend in einem Kreis schwichelnder Damen und ehrfurchtersterbender Militars.

Der Krieg sag bereits ein Jahrzehnt zurück; man hatte längst andere Dinge zu benken als ihn. Der Rausch war verstogen; der gesistige Schwung von damals hatte jenem lahmen Flügesicklag Platz gemacht, mit dem jetzt das gescliege Leben mechanisch von Monat zu Wonat slattert.

Da trat Sauenftein auf ihn gu. Die Sand bes Rriegstameraben ftrecte fich unbefangen nach ihm aus: bas mobibefannte, weltfrembe Ladeln mutete ibn an wie etwas Warmes, Liebes - aber gugleich ftreifte fein fritifgewohnter Blid bie gange Geftalt. Rein, bas war nicht ber ftramme Breufe ber Nachfriegszeit, mit bem bie Schneidigfeit gleichsam geboren scheint. Das war in erfter Linie ein Menich, in zweiter erft Offigier - nicht umgefehrt, wie es boch hatte fein muffen! Die Uniform bing ibm nachläffig über bie ichmächtigen Glieber; feine Sprechweise hatte etwas fo langfam Gebehntes, nicht furz und prompt, wie bas Reglement will. Er überfah bas alles mit einem Blid: ja, fo war es also boch wahr, was er gehört, baß Sauenstein immer unbrauchbarer werbe im Dienft; ja, fo fab ein Menich aus, ber gebantenlos in ben Tag lebt und alberne Rebendinge trieb, die ihn "um die Ede" bringen fonnten.

Sie wechselten ein paar flüchtige Worte. Die Zeit bes großen Springers war furz bemessen. Excellenzen haschten nach seinen Worten und Prinzen ließen ihre Gunst regnen auf ihn; erft nach bem Souper trat er noch einmal zu Hauenstein.

"Wie geht es Dir?" fragte er ihn mit jener auf ber Hand liegenden Gemeinplähigfeit, die er, der seinen Geist sir wichtigere Dinge schonen mußte, in Unterhaltungen stets zur Schau trug.

"D, es fonnte mir gar nicht beffer geben!" fagte Frang mit leuchtenben Augen.

"Wie, nicht besser? ich höre — Du —" die Albernsheit wollte ihm kaum über die Lippen — "Du schreibst Stück?"

"Ich habe auch meinen Chrgeiz! er liegt nur auf anderem Gebiete als ber Deine."

Der Andere sah sehr ironisch drein. "Erlebnisse wie Mard-la-Tour verpflichten!" sagte er streng. "Ich begreise nicht, wie man sich mit solch nuplosen Chimaren abgeben kann!"

Da wurde Hausenstein ernst. "Ich möchte nicht leben ohne sie!" entgegnete er. "Siehst Du, für all' Deine Orben göbe ich feine einzige meiner Chimären sin. Mein Gott! ber bunte Roch hier macht doch nicht alles aus, wenn man nicht unter den blaufen Knöpfen noch etwas Anderes trüge!"

"Das Bewußtsein bes Ich!" sagte ber Mann vor ihm.

"Nein, das meinte ich nicht — aber Du und ich

werben uns jest nicht mehr versteben, unsere Wege find ju verschieben --

"Gott sei Dant!" es entfuhr bem anbern fast, und er fügte begüttigend hinzu: "Du solltest am Ende boch einschen, daß man auf anberem Wege weitertommt."

Sin junger Pring, ber jüngste Seconbleutmant des in D. garnisonierenden Meiterregiments, umfackelte ben großen Gast bereits länger wie ein Frstickt. Hauenstein sah, daß seine Zeit abgelausen war. Da schauenstein sah, daß seine Zeit abgelausen war. Da schauchte er dem alten Kameraden noch einmal voll in's Gesicht und sagte halb begütigend, halb eutschuldigend: "Läf mich doch!"

Das pringliche Irrlicht zog feine Kreise enger — fie sprachen fich niemals wieber . . .

Hauenstein ging ein Jahr später richtig "um die Ecket". Man hatte irgendwo seine Tragöbie ausgestührt; es war ein großes Fisäss gewesen, das den Namen des Antors nicht den Göttern entgegentrug, sondern ihn lächerstich machte. Unter den Rameraden vergad ihm das keiner; eine Schlechtigkeit war ja nicht dabei, aber das Ribitüle ist immer das Schlimmste, und — Idealiken sind so dagschmackt! Sie kannten ihn nicht mehr, sobald der Hammer das Schlimmste, und Abaeliken sind siem, eine kennten Kriftenz wurde aus ihm, eine lebende Uhr, deren pünktlicher Lebenskanf anderen die Stunden wies, eine typische Figur sir die Studen das, das wuste niemand. Wer fragt nach Idealen, noch wurden nies wurde nach das der fragt nach Idealen, noch wurde niemand. Wer fragt nach Idealen, noch

dazu, wenn jemand sie unter einem so abgeschabten Rock trägt?

— Es schlug eins. Der General hatte lange geträumt, ber alten, vergangenen Jugenbfreunbschaft seinen Dolous bezahlt. Todesanzeigen sind ein so gutes Memento für vergeschiche Kameraden.

Bueinnbsinfzig Jahre war er geworden, als eine plögliche Krantseit ihn niederwarf — ein früher Tod, aber allerdings! was hätte der arme Hauenftein noch zie leben gehabt? es war bester io . . . Er suchte das Couvert, in dem die Anzeige sag, um sie wegzuthun, aufzuheben. Die Erinnerung an Mars-la-Tour trug Schuld, daß er sie nicht verbrennen mochte; da siel siel ihn ein Brief aus dem Umschag entgegen; er össene — es war Hauensteins Schrift. Sin Zettel sag dabei von fremder Hand. Der Bitte des nun Berstorbenen gemäß werde einliegender Brief, den biefer wenige Tage vor seinem Tode geschrieben, an die Abresse überjandt.

Er trat an's Fener zurück. Wie seltsam ihn bas anmutete, dies unmittelbare Pfand von dem Bergessenen! Er las:

Lieber Curt! Laß mich noch einmal so Dich nennen, obischon die Klust, die von jeher zwischen uns lag, immer breiter geworben ist. Run fommt ber Tob dazu und reißt sie noch weiter, aber wenn der dazwischen steht, darf ich wohl, was ich lebend nicht mehr wagte, noch einmal die Hand ausstreden nach Dir!

Leb wohl, Curt! Dente noch einmal mein - bann verlange ich es nie mehr.

Mis Du zu lettenmal an mir vorbeigingst — im Stabthofz war's — hätte idg gern ein Wort von Dir gessört. Ich wagte es nicht, Du weißt, weshald: ich war ja ausgeschlossen von Deinesgleichen! Hab Dant, daß Du Dich noch einmal nach mir umgewandt hast! ich bin immer so stoß auf Dich gewesen, auch, wenn ch Dich nicht begriff. Wie Du höher, söher stiegt und immer höher, sah ich Dir bewundernd nach und kreute mich, einst auf demselben Schlachtselb neben Dir niedergesunten zu sein. Du hast zu meinem Glüd gehört, nuch, Curt; ich wor immer sehr glüdlich! Keine Stunde in meinem Leben, die mit nicht eine Freude brachte, fein Weg ohne Numen — ich habe alse gepflüdt; weitergetommen bin ich da zwar nicht beim Wanden. . . .

Richt einmal, daß die Witwelt den Beifall mir vorenthält, hat mich gekränkt. Ich weiß, einmal kommt er boch! nach meinem Tode werden andre Menschen meine Werke lesen und mich verstehen. Wie Firdusi wird der Ruhm mich suchen — wenn ich nicht mehr bin.

Diefe lette Chimare fteht am Enbthor meines Lebens; sie macht mir das hindurchgegen leicht; ich weiß ja, jenseits wartet kein finsteres Thal! bort werden Chimaren Bachrheit. Leb wohl, und wenn Deine Stunde tommt, icheibe auch Du so leicht und fröhlich, bas herz voll von Erinnerungsglück!

Frang Sanenftein.

- Alfo boch! Frang Sauenftein mar glücklich gewesen - auf feine Beife! Lange hatte bem Beneral nichts Ginbruck gemacht; bies aber bewegte ihn. Wie tonnte bas fein? Er ftanb grubelnb ba. Sterbende lugen nicht. Das mar alles Wahrheit. Und er? Bum erftenmal hielt er Umichau, hinter fich, vor fich. Da war alles, wie er es gewollt, flar, beftimmt, gielbewußt - aber . . . Der bienftuntaugliche Sauptmann a. D., ben man ausgestuft hatte, weil man ihn für einen Rarren bielt, ber mit feinem bittenben "Laft mich boch!" abzweigte von ber Beerftraße, auf ber die anderen gingen, glücklich gewesen war er - trot allem! Und gab es benn in feiner Erinnerung eine Stelle bes Bludes? er fuchte und fuchte . . . bas volle Menichenglud, gemischt aus Illufion und Traum, für Unfinn hatte er es gehalten fein Leben lang. Urm war er, unendlich arm! Erfolg und Ehren, ja, die batte er erreicht! Blumen und Sterne batte er überfeben. Durch bas Leben fturmte er auf ber Bahn bes Ehrgeiges, nicht fragend nach bem Bergangenen, nicht glaubend an bas Rufunftige, ein Bielbeneibeter und boch ein Bettler !

Sein Blick fiel auf ben brennenben Napoleon — bas war fein Abgott gewesen, sein einziger! Er er-

schrack saft und flüchtete zu dem anderen Bilbe. Da wurde er rußiger. Er starrte in das tiese Dunkel der Eypressen, glaubte die Wellen spülen zu hören um die Toteninsel ... Uh bah! seine Nerven hatten ihm einen Streich gespielt, weiter nichts! sort mit der Empsindsamkeit . . . und er warf Franz hauenstein's Brief in die Flamme, während das rote Licht wie mit magischem hohn lebenswarm um seine blaßgewordenen Rüge altit.



Das Coos des Schönen



"Ich weiß es, Clara, daß Du mich jeht nicht begreisen wirst; aber von den sins Alten der Lebenstragöbie hast Du taum den ersten beendet. Wer tennt sein Schischaft vielleicht, daß Dich das Deine dennoch aus der Enge heraustreibt — und wenn Du die Weitennst, die West, das Leben — nenne es wie Du willst! — dann wirst Du mich verstehen, so mit einem schlage, wie die plößlichen Offenbarungen sommen, wie man den Hinnel offen sieht, wie man die Sirene singen hört, so plößlich, wie vor mir einst das ganze Kartenhaus der Dressur und Gewöhnung zusammenbrach.

Aber dann follst Du nicht sagen können, daß ich es nicht der Wühe wert hielt, Dich verstehen zu lehren, obschon ich weiß, daß Du es jest nicht kannst.

Rein, Du fannst nicht! Es ist etwas in Eurer schweren, langsam hinwebenden Rebellust, das Euch verbietet, einen Schritt außerhalb ber Bahn zu machen, in die Ihr gehört. Das hertommliche ist Euer Tyrann und bie Tradition Guer Halbeisen. Ihr gest in Ketten bis zum Grade und Ihr tragt fie freiwillig. Aber es ist tein Gelbenmut babei; Ihr seib nur zum Abstreifen zu schlaff. Ihr arbeitet tebenstang auf der Galeere. Die "Pflicht" ist Eure Galeere, eine Art Pflicht, die Ihr selber ersonnen habt, die niemand von Euch verlangt — am wenigsten ber, der Euch Eure Seelen gab!

Seelen sind ba, baß sie in Freiheit fliegen sollen jum Morgenrot — nicht, um geknechtet hinzusterben, ohne je recht gelebt zu haben!

Ihr seib vortrefflich — das ift wahr! Ich gabe zeitlebens wie ein Sünder an Eurem Tich gesessen, zeitlebens wie ein Sünder an Eurem Tich gesessen, aber wie ein verkappter, mit der Miene der Heiseit und tausend ernstlichen Uhssichten zu werden wie Ihr! Eine Kindheit lang habe ich die Last ausgedrängter Wohlstaten auf den Schultern getragen, unter Eurer Güte mich hingequalt, genommen und immer genommen, weil ich selber nichts zu geben hatte, und dann, als Ihr das Facit ziehen wolltet, stimmte die Nechnung nicht! Eins war beim Ausstellen der Tabelle verzessen, das ich noch ein anderes Ich besah, als jene Urt zu sein, zu der Dankbarteit mich allein hätte verpflichten sollen...

Das ift febr ichlimm: eine Rechnung, bie nicht ftimmt, und man nennt es Betrug.

Du hast Dich von mir gewandt wie die andern, und ich habe an Dir meine Braut versoren.

Damit ifts aus. Der Rubiton fließt zwischen

awischen uns. Ich versuche nicht, ihn zu überbrucken, aber ich ruse von einem Ufer zum andern Deinen Ramen herüber und ruse mein hoffnungsloses "Begreise mich!" über die Wogen.

Es flingt wie eine Litanei. Ich haffe nachgerabe die Einförmigkeit. Tropbem noch einmal: Begreife

mich, Clara, wenn Du fannft!

Das Meer rauscht heute stärker als sonst. Das macht ber Wind, er trägt das Getöse grade über dein Deich und sächelt uns damit die Geschafter. Ich holies freudlos graue Meer! Blau müßte es sein, von jenem tiesen, sabeschaften Blau, wie es die Gestade von Korsu umschmeichest, oder auch grün, nizengrün, wie die Augen der Vergseen im Hochgebürge — nur nicht so grau, so tief und öbe, so erbarmungslos einsörmig! Auch andere Lieder müßte es singen; wogu beies Bardengebrüll? Giebet es nicht die Eeder von Chios? oder die von Sorrent? Läßt sich denn nicht ein Echo von den Welodien im Mode bringen, die am Goldenen Horn nächtlich süftern? So etwas müßte sich doch importieren sassen.

Ich hafse Euer Meer! warum hat es mich ausgespült, an Euren Stranb geworfen, bem Kischer in ben Weg, ber abends nach Strandgut ging? und dann bem braven, alten Mann in die Hand, ber seine Sohn begraben hatte und ein himmlisches Geschenk, eine Entschädigung in dem armen, zappelnben Wurun zu sehne den meinte? Dine das läge ich jest leblos unter Korallen, und die Kiren füsterten mir die Märchen

zu, die ich hätte erleben können — und die ich nun boch nicht erlebe.

Sie haben mich immer wie ihr Kind gehalten, Deine Eltern — felbft als nach fünf Jahren Du gesboren wurdest, das siehene galt Deinem Vater grade so viel wie das eigene. Ich wuste das Geheimnis nicht; ich lebte gedomkenlos hin; ich schließ der Racht und träumte bei Tage, und alles, was ich um mich jah, war mir selbsverständlich . . . . . . . . . . . . .

Da raunte ein alter Fischer das Geheinmis in meine awdischiprigen Ohren. Mit einem Wac gab das Leben mir ein Rätssel auf, aber ich empfand es nicht uls Schmerz, nur als Sesligteit; ich sühste mit einem Wal, daß ich ein willensosse Anhängsel anderer Wenschen, daß ich ein Wensch für mich war — ein Wensch, daß ich ein Wensch für mich war — ein Wensch, daß ich ein Wensch für mich werte mehren kechten! Jugseich überkam mich eine grenzenlose Dankbarkeit für meine Wohlthäter, und als sie mir am Kousstrmationstage selber die Wensch siegen, sies ihn eine wen hals und liebte sie wie nie wieder etwas und wie nichts auf Erden . . Ich schwur mir, ihnen alle Güte zu vergelten, ihr Wertzeug zu bleiben — so lange ich konnte.

Es war gut, daß ich damals gleich diese Klaufel einschoß — war ich Helfeber? Teht kann ich nicht mehr. Damals schwecket ich im Gesühl eines grenzenlosen Opfermuts — es war so hoch, aus Dankbarteit für seine Wohltstäter das Beste hinzugeben — es überströmte mich jener über menschliches Waß hin-

ausragende Hanatismus, der dem Abraham die Hand führte, als er Jiaaf zum Opfersteine trug — und im selben Augenblick fühlte ich auch, daß mehr mit meinem Ich hinzugeben war, als mit dem von tausend andern, daß irgend ein Können in mir steckte, eine Hamme, ein Talent. Ja, wenn ich der größte Harfenspieler der Welt gewesen wäre und es hätte nur eine Harte aus Green gegeben — nur die meine — ich würde sie in ziener Stunde ins Meer geschleubert haben auf eine Vitte von ihnen . . . .

Bentnerschwer lastete ber einzige Kunumer auf meinem Gewissen, den ich vom alten Leuten ig gemacht, die Stunde, als ich mit sindlicher Hand ein heibnisches Satyr-Antlitz an das Thor des Pfarrhofes gemalt hatte, ich, der zum Geistlichen bestimmte Sohn des alten Predigers. Ich seie ihn noch vor mir, den Fauntopf mit dem Weshistigaug, der so plöglich, von meinen Anabensingern hervorgezaubert, in die graue Stadt, zu dem nordisch trüben Hinnes aufgrünkte. Und die fielt damals für eine schwere Sinde, was nichts anderes war als die erste Probe eines Könnens, eines ungeahnten Könnens, dem niemand Daseinsrecht zugestand und das doch bei jedem Justall nach Leben und Gestaltung drängte.

Nein — ich bin kein Betrüger! Ich habe Sahre hindurch gekämpft, die Rechnung richtig zu begleichen, wenn es doch nicht gekang, jo haben unentrinnbare Mächte ein anderes Facit gewollt, jene Mächte, die Ihr leugnet, aber an die ich glaube, weil sie sich mir überall offenbaren — in ber Luft, auf ber See — in jeder Blüte, im Säufeln jedes Wipfels — überall in ber Natur.

Ihr glaubt ber Natur nicht. Ihr glaubt nur ber Bibel! Weißt Du nun, warum ber Rubikon zwischen uns sließt?"

"Seltsam, ju benken, daß wir uns einst so nabe was dern Sater Deine Hand ben ichebenden Pflegeschön in die seinen legte. Du warft der Preis, nach dem ich ringen sollte — Du, die mit bionden Haaren halb erschreckt vor mir stand, Du, die den Bruder in mir verloren und ben Berlobten zur selben Zeit in mir gefunden hatte und noch nicht mit biesem Wirwart in Ordnung kam.

Ins Leben, auf die fernen Universitäten, ins unsichere Gedränge wilder Kameraden sollte mir Dein Bild folgen, ein Talisman vom Norden. Wir glaubten alle, daß es so tommen müsse — Dein Bater mit leiner noch nie getäuschten Sicherheit, daß alle Uhren richtig gehen, wenn man sie nur pünktlich aufzieht, Deine lächelnde Mutter, die noch nie etwas Univerechenbares sich begeben sah, Du, weil Du mich liebteft, und ich, weil ich mit dem besten Wilsen nur wollte, was Ihr wolltet!

Thor, ber ich gewesen! hatte ich nicht immer wissen

tonnen, baß Guer norbisches Meer zu grau für mich war und Du zu blond?!"

Meine Berfunft, bies "am Strande gefunden fein" ift fo unendlich wenig originell. Go murbe ichon Dofes im Schilf gefunden: flein, hilflos, gang ber Gnabe berer anheimgestellt, benen er zufällig por bie Rufe trieb. Das mar vor Sahrtaufenden. Und heute bedient fich bas Geichid noch genau berfelben Wenbungen. Es ift fo wenig erfinderifch, gerade als fei ihm beim Anbeginn eine Reihe von Formen gur Berfügung geftellt, bie es nun in jedem neuen Gatulum mechanisch genau wieder burchzunehmen hat. Rur die Bariationen werben ichlechter. Wenn man bebenft, bag es ichone, aapptifche Ronigetochter maren - ichlante, braunhäutige Frauen mit Matart-Augen und Sagren ichwarz wie die Finfternis - ju benen ber fleine Mofes gu= erst die Augen aufschlug! Mich fand ein wettergebräunter Fifcher . . . gewiß, feine Banbe rochen nach Thran, und feine Mugen hatten jenen glafernen Musbrud ber Fifche; ftempelt boch jedes Sandwerf alle, die es erdulben! und ein barmbergiger Chrift nahm mich in fein Saus, in fein braves, frommes, faltes Saus.

Wie ich ihn geliebt habe, ben alten Mann, mehr als alles, mehr als Dich, Clara. Du kennst Deine

Mutter, sie war mir niemals hold. Der Findling ersetzt ihr ben gestorbenen Sohn nicht und ich weiß, eit Du jur Welt tamst, hat sie mir die warme Setkle am Herbe mißgönnt. Früher litt ich darunter und jett empfinde ich es als Wohltscha. Ich erchne solcith mit ihr ab, ich habe sie nicht enttäusight, benn Gutes erwartete sie nie von mir . . .

Aber er! . . . hatte er weniger Liebe an mich verschwendet, so brückte mich jetzt meine Schulb weniger zu Boben.

Schuld? —

— Wie komme ich auf das Wort? Es ist von teiner Schuld die Rede, von Thatsachen nur, die Fremde Mächte für mich gesomn. Ach, ich siufe, Eure schweren Nebel sasten auf mir, sie drücken mich zu Boden, sie machen mich ungewiß . . . und die Ulugewisheit ist es, die ich am wenigsten brauchen fann.

Denn Clara, wenn die Minute kommt, wo ich ichwankend werde, wo ich nicht mehr glaube, daß es mein Recht ift, was Ihr meine Schulb nennt
— in der Minute renne ich doch in mein Berberben!

Wenftverstanden: ich meine nicht etwa in das Meer. Niemas wirde ich mich in so graue Fluten stürzen, wo ich weiß, daß es Althenströme giebt, schäumende, frustallstare und blaue, sonnenlichtüberstimmerte Seen, und fromme, grüne, schlichtige Wogen, denen es sich gewiß so seicht und gut ans Herz sinten läßt. Ich

meine, wenn ich von meinem Berberben spreche hineinrennen in das Dasein, wie Ihr es für mich wollt!

Tausend andere tonnte es beglüden, mich nicht. Ich bin Klinstler, weiter nichts! alles andere zu werden, erkauste ich nur mit Halbeit, und soll ich meine Selbstachtung für Euch morden? Berzeiht mir, wenn ich das noch wenigstens überlege!

Das Loos bes Alltags ift nicht mein Loos — ich habe anders gegriffen, aber Ihr vergest, daß man mit verbundenen Augen unwissend den verhängnisvollen Griff thut, daß man unverschuldet zu einer Niete fommen kann — und zum Gegenteil!

Ach, hatte ich boch bas Loos gezogen, bas Ihr wollt!

Dann reiste ich jest auf die Universität zurüch, studierte zu Ende, fame heim und würde erst die Sitige meines Wohlftsters und dann sein Nachsolger im Amt. Ich heiratet Dich und sitige seden Sonntag auf die Kanzel und redete von meinem eigenen Glauben zu der andächtig saussche Gemeinde — und die Jahre würden hingesen über die Stadt und meinen Scheitet, — einen nach dem andern würde ich sinausgeleiten an die stille Stätte und endlich mich selber zu ihnen betten, ein alter Mann mit ergrauten Haar, von seiner Gemeinde beweint, von seiner Gattin und seinen Kindern . . . .

3ch wollte bas - aber ich habe es nicht gefonnt! 3ch tann mein Leben nicht hinlaufen laffen wie eine

Geschichte von Franz Hofmann! Was jollte benn aus ber Größe werden, die ich in mir fühle? Aus biesem andern Ich, das leben und schaffen will, dem ich nie den roten, daseinsfreudigen Mund verhalten könnte, das immer in mein bestes Streben hineinrusen würde: "Ich bin auch noch da!"

Tausend Dinge, die man für das Schlimmste hält, sind gar nicht so schlimm, benn es giedt immer noch eine Steigerung. Das Schlimmste ist eine Begadung, die sich nicht aussleben tann — glaube mir! Aber wie solch ein niedergezwängtes Talent einem in den Fingern zucht — Du ahnst es nicht! Das sind Qualen, gegen die jene schrecklichen Warterscenen sast erblassen, mit denen die blutige Geschichte des Christentums geschmüdt ist.

Ich habe niemals nach Größe gestrebt — aber sie fam ju mir und rührte mir die Sitrn mit dem Lorbeerzweig. hätte ich mich wehren sollen? Es war ja so schöft. . . .

Und dann: es sag tief in mir. Wer weiß, woher ich stamme? Ich bin aus Zigeunerblut ober ein Jahrmarttsfind, das man beim Fortziesen vergaß — ich habe nie, selbst als Knade nicht, den Straeiz gehabt, von einer bösen Fee aus vornehmer Märchenwiege geraubt zu sein; ich habe nie auf den goldenen Wagen gewartet, in dem Eltern, die sich endlich auf ihre Kinder besonnen haben, diese reuig zurückzuholen pstegen in Ammengeschichten und Bilderbüchern. Ich glaube, daß ich der Hese Solfes entstamme, und

ich rühme mich bessen. Wein Abel siegt in meinem Können, und mein Können ist groß. Mein Name soll sied bie Weste verbern und ich werde der Ersten einer sein — und wenn auch zehnmal ein schmutzige Jahrmartiskarren mein Baterland war! Bon irgend woher ist doch etwas Himmlisches in meine Seele gekommen! ich sühse so viel Licht in mir, so viel Sonnen-land, so viel Najeinswärme, so viel hellenische Freu-bigkeit.

Und ich soll verurteilt sein, unter Euch Nazarenern zu leben? Und Ihr wollt die Berantwortung auf Euch laben, die Werke zu vernichten, die ich schaffen tann und noch schaffen werde? Wie Ihr unsehlbar Euch sühlen müßt, daß Ihr se etwas wagt. Wist Ihr, daß Ihr nicht viel anders seid als die Visberstürmer, die alles Schöne und Heilige von den Altären stürzten? Oder als der griechsiche Barbar, der marmorne Götter zerschaffen ließ, oder als der schreckliche Omar, der die Schäße von Jahrtausenden in die Kammen stieß . . .

Woher habt Ihr ben Wut, etwas so Ungeheures, so unmenschlich Grausames zu thun? Leitet Ihr ihn aus bem Necht ab, das Ihr an mich zu haben meint burch Eure Wohltstaten? Habe ich benn diese Wohltstaten gewollt? Nein, sie sind mir aufgesaden worden, ungefragt. Die Bürde fremder Güte ist mir um den Hals gehängt, und sie ist nun der Setein, der mich hinadzieht. Und Ihr verdammt mich, weil ich unter der Last dieses Steins keuche, und ich renne mir die Stirn ein an Eurem Unverständnis.

3a — wenn Ihr mich doch verstehen könntet! Es gab doch Mentschen, die es thaten, meine sermen Freunde, meine Gönper und meine Rhögdter da unten — das selige Bolf in den lustigen Städten, das so unbesorgt durch die Tage jauchzte und so ansteckend hinjubelte, bis ich mit zu jubeln begann. Und jene da haben mich die Dinge anders zu schauer gesehrt.

Wer ein fremdes Menschenleben in sein Haus nimmt, trägt eine große Verpstichtung mit dem kleinen Wesen an seinen Herde, nicht nähren und kleiden muß er es allein — nein, die Möglichseit geben muß er ihm, das Leben, das er eigenmächtig einem Wehrlosen gerettet, auch zu ertragen, ihn nicht in ein unmögliches Fahrwasser hineinzwängen, in dem er nicht schwimmen kann . . Nicht die Wohlstaen in Anschag bringen soll er, sondern der Verpstichtung sich bewußt sein; sonst überschreitet er die Grenze seines Rechts.

Dreffur thut viel — aber einmal tommt das Angeborene doch jum Borfchein! und es ist underechenbar bei Kindern, deren Woher niemand tennt. Das ist es, weshalb ich Euer Meer nur dann lieb habe, wenn es die Deiche, die ihr bautet, zerreißt. Ihr habt tein Recht, treie Gewalten einzugwängen, und wenn Ihr es Guch bennoch anmaßt, so ist es Gure Schuld, daß die Flut Euch mißachtet!

So hattet Ihr auch fein Recht auf mich. Und trotbem trug ich Eure Ketten freiwillig; eure Liebe machte mich zum Slaven, wo es Euer Wille nie gekonnt hötte. Ihr zürnt, daß biefe Ketten von mir fielen, und ich staune, daß es nicht schon früher geschah."

"Ich schreibe in der Racht. Eben ist das letzte Licht in Eurem Hause erloschen; ich sebe aus dem Fenster meiner Schräftammer trot der vielen Garten, die dazwischen Tegen. Es war gut, daß ich nicht unter Eurem Dache blieb — wie hätte ich da arbeiten fönnen? Hier ist fill. Tagilder nichts als Bogefegwitigher und zuweilen eine lachende Kinderstimme, fein und hell, garter als das Geschwetzet der Drossellen und hell, garter als das Geschwetzet der Drossellen und hell, garter als das Geschwetzet der Drossellen und bell, garter als das Geschwetzet der Drausen des Weeres, einförmig, aber unausgesetzt, eine Litanei, weelche die Natur nie abbrechen wird — ein Lied ohne Ende

Es find gute Arbeitstage. Wie mein Bild auf ber Leinwand wächft! Es blüt unter meinem Pinfel auf — die duntle Bläne bes abenblichen Meeres, ber unfleigende Vollmond, gelb und riefig, eine geheimnisvolle Scheibe, und in der Witte, auf glatter Alippe emporgestiegen, das Seegespenst, die arme Meerfrau mit dem Schlangenseib und den Menschangen. Sie liegt im Dunteln — nur ihr Schuppenseib glänzt und die Krone, die sie jo hoheitsvoll trägt auf den langen, schwarzen, nossen, bagen.

Aber es ist nicht nur Hoheit in ihren Zügen — es ift auch Schmerz barin — eine Sehnsucht, die sich

nie erfüllen wird, irgend etwas Unnennbares, das sich uicht in Worten sogen läßt, vielleicht, weil sie überhaupt nicht reden kann, das arme Meerweib. Am Ende ist das ihr Schwerz?!

Aber wer ift es, nach bem fie fich febnt? 3ch weiß: es muß ein Menich am Stranbe ftehn und gu ihr hinüberschauen, grabe so wie fie zu ihm - so fehnjuchtsvoll, fo tobestraurig und voller Liebe! Und in den Augen des Menschen muß es liegen, deutlich gefagt, wie er es fo ficher weiß, er, ber herr ber Bernunft, baf fie nie gufammenkommen, er mußte fich benn in bie Wogen fturgen, und bann batte fie ibn nur tot. Und er macht fich bas alles flar - er fann fich nicht einbilden, daß ein Bunder ihn retten wird benn er ift ein Menich, ber alle Illufionen verloren hat. Aber es muß auch in feinem Blick ftehen wie eine ferne, irrfinnige Möglichfeit, und bas muß bem Bilbe etwas Beangftigenbes geben, etwas nervos Beuuruhigendes ber Gebante, er fonnte bennoch einmal ju ihr hinüber wollen! viele Rachte wird er es fo nicht mehr aushalten! . . .

Es giebt etwas, das man die Kühnheit der Berzweiflung nennt. Das Meerweib fennt sie nicht — bie kennt nur Trauer und Sehnsucht; die größere Qual ist immer dem Meuschen aufgespart.

Und über die ganze Tragöbie muß der Bollmond sein gelbes, ruhiges Licht gießen — und ein großartiger Zug muß über die Wogen gehen und hinter dem Lorbeergebülch mag ein Satyr vorgrinsen und sich bes Unheils freuen, bas hier wieber einmal bie Liebe angerichtet hat.

Der Menich bin ich — und die Meerfrau ist meine Göttin, das heibenweib mit seiner flassischen Ruse und dem unergründlichen Bick. Ihre Hand eine Geren geben so den untel aus. Ich wette aber, fällt die Sonne darauf, so sind sie rot. Ich des globen Glorienschein, wit dem die rot. Ich der goldene Glorienschein, mit dem die Adurt ihre Lieblinassesichter einrahut.

Jan biefer Stadt giebt es nur eine Frau mit roten harren und das ift eine Berfente. Benigftens Ift neunt sie fo. Sie wohnt gegenüber in der Billa. Benn ich mittags von meiner Staffelei seitwärts blide, so sehe ich sie ju einfam; sie ist der Geeluft wegen hergesommen oder un etwas zu vergessen. Ich glaube mehr das letzter.

Ihre roten Haare inspirieren mich — mein Bilb wächst . . . ich fühle, daß es wird, daß ich ein Künstler bin — und nicht ber geringste. —"

"Qualt mich nicht und saft mich meiner Wege gehnl aber nicht von Eurem Jorn begleitet, nicht wie eine neue Wiederholung der alten Geschichte vom versorenen Sohn!

Migbraucht die Stimmung nicht, in die mich Eure Thränen und diese Rebel gebracht haben, ich bin schon iebt nicht mehr gang ich; ce gerrt allerhand Salbheit an mir herum; ich follte gradeaus gehen und ichiele bennoch nach rechts und linfig. Lagt meinen letten Berfuch nicht icheitern! Wenn mein Bilb fertig ift, rufe ich Guch, es wird lauter zu Guch fprechen als ich, und 3hr werbet einsehen: bas ift wert, nicht unterjugehn! Und Ihr werbet mich ziehen laffen, ohne Groll -

Dber aber - ich mag nicht baran benten. Wenn auch bies Bild nichts vermöchte! bann, o bann verfteben wir uns fo wenig, bak es hobe Reit wird, ben gangen Brrtum gu lofen. Dann brauche ich Guren Berluft nicht einmal mehr zu beklagen . . .

3ch will ja nicht Dich, Clara - ich will nur ben Frieden. Du wirft einen andern gludlich maden und er wird es verdienen. 3ch habe jedem Recht an bich lanaft entfagt. Die ich lieben tann, Die muß Teuer in ben Augen haben und flammende Haare, und nachts muß fie auf einem Fels im Deer liegen und mich auschauen - fern und unerreichbar. - Alles, was fich erreichen läßt, ist mir zu alltäglich. Ich liebe nur das Unerreichbare . . .

Berftehft Du mich, Clara? Rein - wie follteft Du auch?

3ch bin frant, und was ich ichreibe, ift vielleicht nichts als die 3bee einer mube gehetten Phantafie vielleicht! - vielleicht aber find meine Worte auch Rotidreie einer gefnechteten Geele, eines mighanbelten 3chs! und wenn biefes 3ch wert war, fich auszuleben, feinem Drange nachzugeben, bann mehe benen, bie es baran verhindert! Die Wenschheit hat eine große Schulbforderung an diese zu stellen, denn sie betrogen die Welt um ein Talent . . . ."

"Ich arbeite alle Tage und ichreibe des Nachts. Debei verzehrt mich glüßendes Heimveh nach dem Seben. Dies Atmen jest ist die peinliche Erwartung vor einer Entscheidung — Leben ist es nicht — leben thue ich jest nur vor der Staffelei, aber die hellen Stunden sind hierzulande so haft sinad? Und die arbeitssosen Winnten schleichen lo langsan! Nachts schaumt jedesmal die grüne Flar durch meine Träume — die Wipfel der Anlagen zittern im Licht — über die gange Königstadt flutet der Rrühling — auch in das duntschimmernde Atelier, wo der Weisser worden.

Er ist noch jung. Seine Züge sind tühn geschnitten. Iber der ganzen Gestalt liegt die Weiße des früßen Ruhmes. Er hat niemals zagend getastet und ergrübelt, wie er wohl schaffen solle; mit beiden Füßen ist er auf den Kampsplatz gesprungen; er drauchte sich eine Bitder zu suchen — er trug sie schoon fertig hinter seiner Stirm — und dann gab er ihnen Gestaltung und sie gingen hinaus in alse Welt wie die Jünger des Herrn, um den neuen Wessias zu verfündigen.

Er war ber Neueste der Neuen. Die banale Freudlosigfeit der letzten Kra schwand bahin. Neue Welten regierten auf der Leinwand. Der Himmel Griechen lands blaute wieder, nnd selige Gestalten schritten unter seinem Licht hin, Kinder der Natur, wie sie kein Alltagsauge sieht, aber der Blick der Begnadeten . . .

Wie mir zu Mute wurde, als ich zum erstennal vor dieser neuen Welt stand, als die Ossenbarung über mich sam, daß die Ossenbarung über mich sam, daß die Strae, die grade ihr Zepter schwang, meine Kra sei, daß die Sterne des Tages grade in dem ihr Können suchten, was auch mein Können war; — und ich, der Student der Theologie, der aus Sclangen sam, der diehen toer Theologie, der aus Sclangen sam, der dieher alles freie Denken trampshaft niederzwang unter die Gesehe einer vermeintlichen Pflick, sah mit einem Mase unvermittet, unvordreeiten en aufgetürmten Kalisenschap nur flisste prösslich, wie von einer Eingebung durchzuckt, wo mein eigentlicher Plah war : mitten zwischen, der Weistern, mitringend, mittämpsend, ein Reicher, der den großen Schah noch zu vermehren sam!

Gefucht habe ich biefe Erkenntnis nie, und wenn ich sie vorher einmal ahnte, so bin ich vor ihr geschichtet — in bie Arbeit hinein, in ben Ernst bes Strebens — in die Bibel.

Das war leicht, solange ich in der nordischen Univerfität gewesen war, in jener "grauen Stadt am Weer" einer Stadt wie die, von der Storm sang . . . Sa sag eine ernste Schwere über allen Dächern; sie beugte die Kronen des Walls, sie zeichnete mide Linien auch in die jungen Gesichter, sie wogte mit den Wellen zum Ufer, und selbst die großen Schiffe hatten etwas ichwermitig Setese, wenn sie so sangsam und gleichmäßig über das Wasser glitten. Es war ganz die Atmosphäre, in der ein Wensch das zu werden vermag, was er nicht will, die Kolle zu spiesen, die ihm nicht liegt. Die Art, wie das Leben dort über das Stodtpssafter ging, machte einem mit jedem Stundenschlag klar, wie unendlich gleichgistig des einzelnen Wenschen personschaes Glück ist.

3a, wenn ich immer in ber "grauen Stadt" geblieben ware, in jenem einförmigen Pflichtenbafein, das als einzige Unterbrechung die Ferienreise an Euch bot, das Pflingst- und Weispnachtsfest in Eurer Mitte — ber falte Pflingstlag, an dem Schneegetriebe die Früslingsblitten verhöhnte — das eisige Weispnachten, wo es mir troh des Lichterbaums vortam, als seien beine Halben Clara, noch fühler geworden in dem halben Jahr . . . . . . . . . . . .

Und doch lasse ich nichts auf dies Weihnachtsfest tommen — ich stand wie mit einem geheinem Schal in Eurer Mitte, den feiner ahnte, weder daß er da war, noch wie schwer ich ihn errungen hatte. Wein gutes Gewissen war die schah, ich hatte die gange Zeit nichts als meine Pflicht gethan, ich hatte die gange deit nichts als meine Pflicht gethan, ich hatte die gange Gestander unter Bild entworfen, nicht die slichfeisse Stizze, und der Wasertraum meiner Kindheit sag begraden unter dem Bewußtsein dieses rechtlichen Gewissen.

Und doch sehne ich mich nicht nach diesem Gefühl zurüch — es ersüllt mich heute mit Ingrimm. Soweit also vermag ein Mensch den andern zu knecken wenn sich nicht der Zusall erbarnt, kann es sir ewig brachstegen in ihm, was groß ift und eigentümsich, und keine Strafe giebt es dassir. Im Gegenteil, bettraft wird nur der, der sich auf seine Rechte besinnt. So sind die ribischen Geseibe ...

Aber meiner erbarmte sich ber Zufall! Ihr hieltet mich für fest genug, auch in bem andern Leben Guer Werkzeug zu bleiben; so tam ich nach Erlangen.

Erlangen ift fteif und ordentlich gebaut und das Außere der Häufer schon atmet Gelehrfamteit. Man tann sleißig dort sein und fromm, aber man tann es sit zweizelst haten: six eine Hoodburg der Theologie und für eine frohe, sübdeutsche Stadt. Es giedt zweizelst Mentsche dort: ernste, schweigiame Denter, die jede lacheude Umgebung übersehen, weil sie den Wich nur nach innen gerichtet haben zu den Fragen des Glaubens, an denen sich das Begriffsvermögen so hüssels wund sicht — und suftige Kameraden giedt es dort, junge, sedensfrohe Gesichter mit jenen Schelmenstnien, die der Sicht wird der Sicht wird der Sicht wie der Sicht werden gestellt wie der Verlagen giedt es dort, junge, sedensfrohe Gesichter mit jenen Schelmensieht.

Ich verirrte mich zu letztern und war von Stund an für den andern Teil verloren. Und der Vergleich biefer geteilten Menschheit ließ mich kar werden über mich selbst. Ich begriff, daß mein bisheriges Ich nur Berstellung war, Dressur, Unnatur Zum ersten Mal betrachtete ich mich mit meinen Augen im Spieges.

Ich habre nicht mit bem Schicklaf, baß es mir grade diesen Kopf michten bie Schultern seite, aber ich will bie Natur nicht verpfuschen. Unt eine Rangel paßt dieser Kopf nicht; er hat teine Begadung für seine allgemeine, gittige Milde, die ich bei alten Pfarrberren so oft aus tiesem, staunenben Herzen bewunderte. Es muß ein anderer Ausbruck hinein, sonst ist es ber Kopf eines Heuflers, eine Allustration zum Faust, "ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist, wie das denn wohf zu Zeiten konmen mag." Solche Geslichter wie meines müssen Grund haben, ins Leben hinauszulachen, nach Thorseiten auszuschen und nach bunten, teigenden Seisenblasen, sonst siehe dichtenlich, jede Linie Bertsellung und das Gange eine Karristatur.

Ich begann aufzumerken. Ein jeder blickte mich verwundert an, wenn er meinen Beruf erfuhr. Run ja, er saß mir so wenig wie ein schlecht gemachtes Keid. Ich paßte eben nicht zu ihm, äußerlich nicht und weniger noch im Immern.

Da bin ich bei dem Punkt, der mir immer der ichwerfte im Leben war, an dem ich mir zahlslofe Rächte lang das Hirn zergrübelte! Wan kan jedes Hann wan jein Ich einbiegen, daß es nicht zu unersaubt an die Grenzen stößt, aber es ist unmöglich, einen Glauben zu predigen, mit dem unan selber nicht ins klare kan und nie kommen wird. Vorgeschriebene Sahungen

nachmurmeln, das tann man. Ift man sich aber dabei der Falschheit bewußt, so wird man daran gunt Sunder. Ich bin tein Heibe, aber ich glaube an die Kabel von den drei Pilingen, darin liegts!

Du wendest Dich ab, Clara, aber sage selbst: hätte ich die etwa predigen sollen? oder etwa immer das Gegenteil von dem sagen, was ich denke? Gordische Knoten sind dazu da, daß sie zerhauen werden. Bessinnst Du Dich so schlecht auf Deine Weltgeschickte?

3ch habe mir bas nicht zuerft gefagt - andere thaten es, und mit fo lauten, überzeugenben Stimmen, baß ich boren mußte. - Eine Frühlingenacht mare in Erlangen. 3ch befinne mich noch genau. Die Schatten ber Gartenbäume fielen burch bas offene Fenfter auf meine blaugetunchte Zimmerwand und tangten an ihr entlang, ichmanften träumend bin und her, wenn braugen ber Wind ihnen die Wipfel bewegte. 3ch faß am Tifch bor bem Rarton, ben ich mir am Morgen gefauft, Die Rreibe in ber Sand. Die fleine Lampe gon ihr armliches Licht über uns beibe, über ben Rarton und mich. Und ich zeichnete ben Traum ber letten Racht. Den fernen, füblichen Rlippenftranb. ben ich nie gesehen, außer im Traum - bas Enpreffenbuntel, bas ben Tempel umichattete, und bie weiße Geftalt ber Briefterin, Die mit Opferfraugen gegangen Bis ber Morgen tagte, zeichnete ich - bann fchlief ich über bem Rarton ein.

Bas fonnte ich bafür, daß mich so die Freunde fanden, daß sie bas Bilb sahen — und bewunderten?

Es war mein erster Ersolg. Und nicht von urteilslosen Laien kam die Bewunderung, nein, von Menschen, die ihr Leben lang von allem umgeben waren, was die Kunst schule und vermochte; Menschen, die groß geworden zwischen Kildern und Museen, deren Jugend die Devise hätte tragen können: "und Marmorbilder stehn und sehn mich an."

So wenig wie ich ber letzte bin, war ich ber erste, ben ein plöglicher Ersolg berauschte. Er nahm mich gefaugen, ganz, bis in die verborgenste Phase. Das Bewußtiein des Talents tam über mich wie eine himmlische Wohlthat, ein Mannaregen, und ich gad mich biesem Drange hin, ich saufchte dem Sirenengesang, od er auch von Inseln tönte, an denen ich hätte vorsüberiegeln sollen — aber ich war kein Odvsssuch der sich weissich die Opten zusselt. Und so kanne

Acht Tage fpäter war ich in Minchen, im Atelier bes Meisters. Ich stürzte mich in die Arbeit, alles gelang und es waren selige Wochen. Und dazu die Bewunderung, das Lod der Freunde, das eigene Gefühl des Könnens, Flügelschläge heranschwebender Größe, ich wie ein Seliger vor meiner Sctaffelei, zum erstennal ein Glückstind, geboren zur rechten Zeit, in den Tagen neuen Aufschwungs zum alten Schöpeitsideal, das den andern abhanden gekommen, von hundert Zufälligkeiten verwöhnt, die mir leicht machten, was sonst den Kenling softwer wird, von Freundeskänden mitten in den Kreis geführt, der mich als Bruder aufnahm. Dazu nun all dies Glück, der

sonnengoldige Rahmen ber wunderbaren Stabt, bas Rauschen ber Isar, die Lebensfreude, die schmeichelnd tam und alle Rückugsgebanken weablies.

Dann, als ich ganz entschieden war, schrieb ich Euch von der Unmöglichseit, zu werden, was zie wolltet, von meinem stolzen Hossen, von schnelker Anertennung und Zufunst. Ich weiß, es kam plößlich, ich hosste auch nicht auf ein unbeichränttes Ja,

ich erwartete Borwürfe, Bitten, alles

Statt beffen nur ein furger, fühler Befehl gur fo- fortigen Beimtebr.

Und ich gehorchte. Der Pfilichtbegriff frechtete mich noch einmal, und mit meinem halboollendeten Bild reiste ich gurust. Ich hoffte Euch zu übergeugen. Du weißt, was dann tam, welche Auftritte! Wie Ihr Guch von mir wandtet, wie Ihr mich ausgabt bei jedem bechwörenden Wort wie einen rettungslos Berforenen, der absichtlich einem Abgrund zutaumelt, die Mutter und Du und zulest auch er, mein Wohlthäter!

D, daß ich das erleben nußte, verstoßen zu werben nun das Beste, was unan hat! Ich will jener Stunden nicht mehr gebenten — ich nuß von Euch geben, aber ich saun es nicht mit Surem Fluch. Weine Worte sind ohnmächtig, nun soll mein Bild reden. —"

"Es ift fehr ichwer, in diefer häftlichen Belt bas Schone zur Geltung zu bringen. Barum freuen fich

benn die Menschen nicht, wenn es an ihnen vorüberschwebt? Weit es ein Eindringling ist und nicht ihresgleichen!

D, es ist wahrlich leichter, Schablone gu sein! Da fibe ich nun, wie ein Grieche unter Barbaren, eine Schönheitswelt im Herzen, aber keiner will von ihr wissen, keiner.

Doch! jemand -

Alls ich gestern Abend vom Strande heimfam, tag eine Blume vor meiner Staffels, eine bleiche, dustende Rarzisse. Und neben dem sauften Wohlgeruch der Blitte schwebte noch ein anderer Dust durch die arme Kammer, ein leiserer noch, fast ichon verschwimmender.

Ich weiß nicht, was für ein Parfüm die Frau mit den roten Haaren über ihre Batiftlicher gießt, ich weiß nur, doß sie am Achamittag Narzissen im Gürtel trug. Biesleicht war sie da, das haus ist Somtags seer und alle Ahren offen. Ob sie wohl verstanden hat, was die Meerfrau dentt und träumt? Ich glaube saft; ja!

Wenn ich zu ihr hinüberginge . . .

Aber nein, ich will das denen im Pfarchof nicht authun. Und erfahren würden sie es gleich. Man hat so scharffichtige Augen in dieser kleinen Stadt, und wer erzählt nicht gern Geschichten! Biele leben ja einzig davon! Wie schlimme Dinge werben sie von mir erzählten! Ich ese smanchmal in ihren Blicken, wenn ich abends am Deich an jemand vorübergehe, ich seie es, wie sie mich richten. Und das eine Mal,

als ich vormittags ins Gehölfg ging. Die jungen Mädchen, die singend geschritten kannen in sellen Kleidern. Das Lied brach bei meinem Anblick ab, und dann dies scheue Vorüberweichen, dies niedergeschlagenen Angen. Aur eine blinzelte mich an, die lehte, fleine, rosige, aber mit einem Ausbruck des Grauens ...

Geft nur, ich thue Euch nichts, Ihr seid wahrhaftig nicht mein Genre! Aber ich weiß, wofür mich ziedermann hier hält, selbst die alten Schulkameraden, die mir ausweichen, wenn sie können. Mich wunderts kaum, wenn mir der Hauswirt nächstens das Logis kindigt, ich bin ja ein Fahnensstücktiger, ein Deserteur. Ob ich dann nicht am Ende doch zu den roten Haaren sinübergehe? Wir passen gut zusammen, wir zwei Bersentel — —"

"Ich liebe dieses Land nicht, aber jeht fommen die warmen Rächte. Der Juli wird heißer und heißer, und wenn ich die kalten, dürftigen Farben der Tagessbeleuchtung nicht sehe, kann ich mich bei Serreneschein an südlichere Küssen träumen, aumal, wenn die Ebbe kommt und das Weer so stillberuhigt dasiegt und saftigkert, während Rizengelang aus der Tiese könt. Daß sie singen können im Wasser! Sie piesen vielleicht nur die Farse wie der arme König Harald Parfagar . . .

Es ist nachts so einsam auf dem Deich; zuweilen fährt ein großes Schiff vorüber; wie eine Lichterkrone zieht es über die Wellen und ich träume, daß es ein Wikingerschiff sei, das von Sizilien kommt, um nach Delos zu sahren, durch blaue, griechische Gewässer.

Zuweilen gehe ich auch abends in den Walb, er liegt landeinwärts von der Stadt, eine halbe Meile weit. Er ist halb zivilsiert und häßlich; gebalmtebege freuzen ihn in Rundungen; Butterbotspapier liegt vor frischgestrichenen Bänken, und man sühlt überall, daß dies Reich Aindermäden gehört und Schreihälsen. Es geht eine pledessische Atmosphäre durch die Buchen, und diese seichen fast verlegen da, als wollten sie um Verzeihung bitten, daß man sie so entweihte.

Aber die andere Hafte, der Teil, zu bessen Fiviliiation die Verichinerungstasse der Stadt noch nicht bie Mittel auftrieb! Das ist Natur, unverfälsche, echte. Es geht ein urvooldmäßiger Charafter durch das Ganze. Die Bäume recken ihre Arme, voie sie wollen, durch die Lust. Die Eichen sassen, die ein in das Haar, und der Ehsen ichtingt seine vielkundertjährigen Liebesarme unverwehrt um jeden Stamm. Dazwischen ich minnert die Dissel auf, die winterseste Tochter des norddeutschen Waldes, immergrün wie die Tanne im Weihnachtssied, und das Farrnfrant breitet seine Fächer über den Woosteppich, und alles schlingt und windet sich burcheinander in ungezügelter Wischeit. Oben bricht himmelsbläue durch die Farbenstala von Grün, unten flammt das gelbe Not der Allegen pilge, der gistigen Rosen des Waldes, und am Rande schimmert zwischen glatten Riesernstämmen die heibe auf, über der schon ein leis violetter Dust liegt, unabschbar, mit dem sernen horizont in Eins verichwinmend.

Es giebt nichts Erhabneres als dieje Abendbinten bes Himmels vom Walbe aus zu belauschen, diese sanften. die so zur und stedenlos über bem Lande stehen, das durchsichtige Blaugram und die großen Woltenbilder, die wie das Vorspiel nächtlicher Träume die Luft durchziehen. Oder der Sonnenuntergang, wenn das große Feuer hinter dem Walbe steht und alles mit italienischer Farbenglut übergießt!

Wie oft sah ich als Nind diesem Schauspiel zu, und wenn ich dann im Woose lag, tam es über mich wie Träumerei und ich glaubte, nahende Schritte zu vernehmen, und es fam näher und näher — setsjanderten Augen, stumme Frauen, die wie Blumen aus dem Dickich blüthen. Oder zuweisen and tolles Bolf, Faune und Sathyn, grinsende Zentauren, lachende, rothaarige Oryaden.

Und wie mir jumute war, als ich diese Kindheitsvisionen dann slöcksich wiedersah auf den Vildern großer Weister, hineingezaubert in goldene Rahmen, umstanden von einer vertwunderten Menge, die sich entzückte oder entsetzt an dieser ungekannten Fabelwelt. Daran will ich benten, wenn mich bier bas Elend übermannt, ich, ber ich jest bes Rachts in ben Bald ichleichen muß, weil ich mich wie ein Berbrecher nicht ins Tageslicht traue . . .

Rur Schlimm, bag bas Borhandene immer fo viel ftarfere Rechte hat, alles Abwefende verschwimmt boch im Rebel. Der Gindrud bes Hugenblicks fällt wie eine ichwere Sand bem Menichen auf Die Schulter. mabrend die Eindrücke von früher wie Schatten porübergieben, wehmutig lachelnb, baf fie fo wenig Bewicht mehr haben. Und fie waren boch einft fo ftarf und frifch!

Bas helfen mir die fernen Freunde, mas die Borte, Die ich einft gehort? 3ch lebe jest unter bem Einbrud ber Beimat und ber Friede mit bem Baterbaus fangt an, mir immer hober zu fteben. 3ch bin frant - bies ift ein Sumptom.

Rechtsgefühl fann es nicht fein. benn ich fündige ia bamit an mir felbit, an ber Schonheitswelt, bie mir ber Schöpfer ins Berg legte. Gin gewöhnliches Bfund burch bas Dafein zu tragen, ift nicht schwer, aber ein Beiligtum ficher bewahrt burch bas Bewühl ber Menichen, Die Tuden bes Geschicks gu retten, bas ift qualvoll ichwer, um baran zugrunde zu gehen.

Aber mein Bilb machft trop allem; wenige Tage noch und ich mage feinen Binfelftrich mehr. Rein, feinen Satur auf bies Bilb! 3ch will ben Difflang 12

nicht beutlich machen. Ein blühender Rosenstrauch soll statt bessen seine Zweige schütteln . . .

Wenn mir boch nicht immer das Wort aus dem Faust einfiele: "Benn Ihr's nicht fühlt, Ihr werbet's nicht erjagen!" — Sie legen manchmal all meine Hoffnungen brach — wie sollen sie fühlen? —"

Sonntag.

"Und alles ist vorbei — —

Gloefengelante weht über die Stadt, es klingt mir wie Hohngelächter. Da sitse ich vor meinem Bilbe, ein einsamer, verstoßener Wann, hinter mir ein Rift, der mich trennt von allem, was meine Jugend war, von all den Handen, die meine Seele bilben, mein Ich zwisgen wollten, getrennt von jener durch Jahre mich verfolgenden Liebe, an die ich nun nicht mehr glauben kann —, eine Liebe, die sich so wenta bewies!

llnb während das Gewesene, sosgesöst und abgetrenut, immer blasser hinter mir versinkt, strahlt mir im ganzen Glanz schönheitstrunkener Berführung die Zukunft entgegen, die ich mir erobern will. Ich sühse, daß ich gerettet bin, jeht, nachdem der erste Schmerz ausgerast ist.

Eine bittere Stunde! all bas Sonnengolb bes Sommersonntags vermochte fie nicht aufzuhellen.

3ch hatte Euch beibe in mein Atelier gerufen, Dich,

Clara, und ihn. In Deinem schwarzen Kleibe stanbest Du vor mir, ängstisch und blaß, die durchsickstenden geschlungen und die Wimpern unrüfig bewegt. Clara! von allen Mädschen der Erde warst Du vielleicht diesenige, die am wenigsten zu mir paßt! Und Dein Bater sah mich mit seinem großen, gittigen Blick an und ich — nahm die Hille von meinem Bilbe.

Sie glitt zu Boben, und das Bild hob fich zauberisch aus dem Zimmerschatten, und es schien die enge Kammer saft zu erweitern, und ein heiliger Schauer ging von ihm aus und drung mystich in das grelle Tageslicht, das aus dem Garten hereinflutete. Die goldenen Augen der Meerfrau glänzten so jagenbaft und sehnslächtig über die Wogen — sie war ichoner, als ich sie je geichen, je geahnt!

Und Ihr -?

D, ich will all bie Worte meinem Gedächtnis nicht wieder abringen! mögen sie da schlafen sie venig, genug, wenn ich den bittern Vechertropfen einmal trant! "Gemaltes Heibentum!" das wars, und darüber tamt Ihr nicht spienels! Ich aber sich die Wenschen, die ich am meisten geliebt, verständnistos stehen vor dem Besten, was ich geschaffen!

Soll das etwa eine Seele nicht zerreißen, bies ohnmächtige Gefühl, zu jenen höhen, wo wir selbst heimatrecht erlangten die Geliebtesten nie emporziehen zu tönnen, weil sie inicht zu steigen vermögen? Andere an der Erde kleben zu selben, wenn wir auf-

wärts fliegen? Man könnte darüber verzweifeln — wenn man ein Narr ift.

Es giebt gottlob Mittel, sich vor Berzweiflung zu schützen —, man kann gleichgiltig werden, ich will es.

D, dies erste, dumpse Gefühl, als Ihr gegangen wart, als das letzte, zornige Wort des altein Mannes werklang. Ich hatte ihn nie zornig geschen, ich glaube, es war sein Jour, der mich io kalt machte. Ich stümericharen zogen an mir vorüber, ja, so ist es recht! Den Wald mit Amoretten bewölkern! mit keinen, rosigen Genien, wie sie auf Corots Wildern in luftigem Reigen hinschweben zwischen den Eichen von Jontainebleau! Von der Landstraße her klang das Lied eines Leiermannes, es mischte sich wie eine abgerissen Mage aus wunder Seefe in das mittägliche leise Gespälel der Wipfel.

Ich ftürmte in das Dickicht hinein, auf ungebahnten Pssaben weiter und weiter. Da stand jemand vor mit, eine Fran in weißem Aseide, die mich mit verwurcheren Schrecken ansah. Ihr Blick war wie eine Frage. Und ich griff mir in die Haare, ich fühlte dabei meine Wangen brennen, irgend eine Saite in meinem Hrzzen war eben vor dem Zerspringen. "Ich dich einen Menschen, der mich begreift!" rief ich und stützte weiter.

Die Vission verschwand — ich warf mich ins Moos und weinte, das war die Krisis. Als ich in meine Rammer zurücktam, fühlte ich mich befreit. Ich war mir selbst wiedergegeben, mit denen im Pfarrhof hatte ich abgerechnet. Ich dachte ihrer nicht mehr, aber meiner Bisson im Walde bachte ich. War es eine Dryas gewesen oder sie? In meinem Gebächtnis leuchteten noch die rotgolbenen Sträfinen ihres Haares.

Als ich nachsann, ging die Thür auf und sie trat ein, im weißen Kleid. "Darf ich?" sagte sie und hub die Decke von meinem Bild. Dann sah sie es an da hatte ich den Menschen, der mich begriff.

Es berauschte mich wie Seligkeit, ich legte ben Ropf in die Hande. Da fühlte ich, wie ihre Finger mir über ben Scheitel glitten. "Armer Knabe!" sagte sie, "ober nein, nicht arm, wer solches schassen fann, ist reich."

Ich sant vor ihr nieder und verbarg mein Gesicht in die weißen Reiderfalten; mir war, als läge ich vor meiner Mutter auf dem Ruie, vor meiner rechten, unbekannten, ewig entrudten, als stände eine Schwester vor mir mit einer Seele wie meine Seele, mit Schwingen, die so hoch zu fliegen vermochten wie die meinen.

Dann saß sie im Stuhl und hielt meine hände und rebete lange auf mich herab und sagte, daß ich jeht frant sei, aber in anderer Luft batd genug gejunden werde, daß ich mich nicht qualen solle um eine Schuld, die feine Schuld sei, daß sie jemanden wisse, ber mein Bilb tausen und mich sortan beschirnen wolle, damit ich auch das werden fonne, wozu ich die Krast hätte — ich burfe mich um nichts forgen, andere wurden es jest für mich thun. —

Dann war fie gegangen. Glück, Du pochst also boch an meine Scheiben! Wenn mir bies Fieber nur nicht so heiß burch bie Abern schliche . . . ."

"Ich habe schwer geträumt — 0, das Fieber! Wenn das nicht ware! Sie schrieb mir, daß ich den Abend kommen solle; sie wollte mit mir des Bilbes wegen sprechen.

Morgen reise ich. Es ist sengend heiß draußen und die schwertenter macht die Glut unerträglich. Wenn doch ein Gewitter käme! Wenn ich doch schon sort wäre! Zuweilen ist mir, als ob ich — aber nein! nein! — —"

"Be fich mich geirrt. Alles, was ich die letzten Rege flat, geschäch im Fieber! Ich war auf bem salschen Wege, ich habe es eingesehen und bin ihn zurückgegangen.

So — ba steht mein Bekenntnis, nüchtern und wahr, ohne Kandbolossse und ohne Redeblume. Ich fühle, während ich schreibe, eine setstame Küsse in mir. Merkwürdig, daß man über die Thatsache einer solchen Umtehr nicht zu rasen vermag! Aber ich sehe allem rubig zu, ja, und ich schäme mich faum meiner Charafterichwäche. Für die Menschen, mit denen ich serner in Berührung stehe, geht sie auch als sogenanntes Opfer Bewunderung beischend bin.

Gestern so, heute so — wie gern bas Schickal Fangball spielen muß, bag es seine hetben so schnell ins Gegenteit schleubert! Ob es ihm nur wirtlich ein ernstliches Bergnügen gewährt, die Menschen mutwillig ihn und her zu wersen, aus benne es bei bessere Behandlung gute Resultate hätte erzielen können?

Es muß felber einen fehr ichlechten Charafter haben, bas Schidfal!

Aber richtig: ich muß ihm bantbar sein, schon bafür, daß es mir hilft, seine Ketten jest so leicht zu tragen. Wirtlich! sie besaften mich saum, es ift ja besser so, 3ch werbe morgen in mein Baterhaus zurüftsepten und weiter thun, was sie wollen, bis zum Grabe.

Das ift unwiderruflich. Ich habe hier nur noch aveiersei zu thun, mein Bilb zu vernichten und diese Seiten zu beenden. Das erste versprach ich, das zweite thue ich Kuriosums halber!

Wir ift, als blinzelte ich in die Zutunft: ich sehe einen blassen Wann im Pfarryfofzimmer sigen, auf bemselben Stuhl, auf bem heute mein Vater laß—aber es wird dann eine andere Zeit sein; ein Sommerabend im zwanzigsten Sahrhundert. Bücher liegen um ihn herum und ein beschriebenes Konzept vor ihm —

er ist grade mit seiner Sountagspredigt sertig. Wenn er aufschaut, sieht er eine müde magere Frau im Garten sitzen mit frommen, unbeweglichen Rügen.

Da fallen ihm vergilbte Blätter in die Hand, er lächelt, ja, und wenn er nur lächelte, aber er lächelt jogar überlegen! Bie? das hat er einst selber geschrieben, er, der tuchige Mann mit den seinen, wosserzogenen Lippen, die nur dreintal erwogene Wortereden, mit den halbverschleiteiten Angen, die seit Jahrzehnten das nicht mehr blücken, was eigentlich in ihnen liegt?

Er schiebt die Blätter von sich — wahrhaftig sie haben feinen Wert mehr für ihn, nicht einmal als document humain. Diesseischt wird er sie gleich vernichten, ober sollte doch ein gewisser Dust aus diesen Blättern zu ihm aufsteigen, das Parfüm der Berschollenheit, das bleiche Angesicht einer hingemordeten Muse? wer weiß, am Ende seufzt er sogar! aber nein! ich will sim solche Seufzer nicht wünschen, wenn ich ihm auch im Grunde nicht viel Gutes gönne, diesem fremden Nanne.

Aber wozu schreiben, was geschehen wird? Ich wissen schaffen, was geschaft, Ich wollte aus bem Sause in die Billa gehen, eben als die Dämmerung begann. Da sam es über mich wie Heimwest; ich muste noch einmal am Pfarthof vorbei, nur vorüberschreiten ungeschen, so mit einem schenen, verstohlenen Abschieberus, wie man ihn zu Ländern sendet, aus benen man verbannt ist.

Ansangs stockte mein Fuß — mir war, als sollte ich nicht gesen, wie ein Vorgesüßl, daß mich biefer eine Schritt vom Wege vielseicht viel fossen some Schritt vom Bege vielseicht viel soften some. Aber ich ging boch. Da stand das Haus mit seinem spisen Giebet, mit den Weinreben, die es von allen Seiten umflammerten. Die Gartenpsorte war angelehnt ich state am Schreibtig sien, eine stütt, so ich meinen Vater am Schreibtig sien, eine sitle, weißgarige Sishouette vor dem blänlich verdammernben Hinteraumb.

Was that ber alte Mann? Las er? Ich hoffte mit allen Fibern, daß er läse, aber meine Augen ließen keine bequeme Täuschung zu, ich sah, daß er weinte.

Und plöhlich machte dieser Mann, bessen vorwurssvoller Ton mich am Morgen talt gelassen, mich trant mit seinen Thränen. Ich stürzte zu ihm, ohne mich zu besimmen; ich umschlang ihn mit beidem Armen, ich stammelte und rief Worte, deren ich mich nie erinnern werde; irgend eine geschsselsselse brach in meinem Horzen auf und ließ eine Flut, die größer war als alle Beruunst, niederbrausen, unausschaften.

"Mein Junge," sagte er, "ich verzeihe Dir alles um dies, daß Du noch einmal gekonnnen hist! enen, ich voil Bold nicht im Zorn gehen lassen, Du sollst gehen mit meiner Liebe"— er strich mir leise über daß Daar. "Ich hätte mehr daran benken müssen, daß Du nicht mein Sohn bist!" suhr er sort, "ich hätte mir sagen sollen, daß viel Fremdes in Dir schlummern konnte, vorüber mir keine Gewalt gegeben war; aber mas ich verfäumte, that ich aus Liebe, benn fiehst Du, ich habe Dich fehr geliebt!

Er beugte fich tiefer ju mir berab. ,3a, mehr als alle andern, und vielleicht werbe ich bafür nun bestraft, mehr als meine Tochter. Sie ift wie ich und wie ihre Mutter, aber Du bift anbers. Das mars, mas mich zu Dir 20g, ich marmte mich an Deinem Ungeftum. Du warft wie ber große Feuerbrand, und wir ftanben baneben wie matte, rubige Rergen. 3ch hatte bies Feuer gern für meine Zwede brennen machen; ich weiß jest, es mar Gelbftfucht, und ich weiß auch, große Rlammen lobern nach eigener Willfür. Geh, und wenn Du auch mein Glud mit fortnimmft, Du thuft boch tein Unrecht. 3ch habe Dich zwei Jahrzehnte lang gehabt, nun tommen bie fremben Unspruche, und ich gebe Dich ihnen bin. 3ch begreife fie nicht, aber ich bin vielleicht zu alt bagu, und nur Jungere fonnen Dich verfteben."

Da hob ich meine Augen auf und sah ihn an. Ich hatte das wohlbekannte Antlit son ange über mit. Und piöhlich war mir, als sei dort aufgeschrieben alles Gute, was er mir je gethan. Dieser Manu hatte für mich gesorgt, gedarbt, gehofft, zwanzig Jahre lang! Bon der Liebe, die er vergeben konnte, siel mir der größte Anteil zu, mir, der ich doch das geringste Anrecht besaß, und er, dem ich den größten Schmerz zugefügt, vergab mir und nahm freiwillig die Aast der Reue von mir, die als einziger Schatten mit mir gehen gewolft in mein neues Leden.

Und er tam mir mit einem Dal fo groß vor, fo aus menichlichem Dag herausgewachsen, und es tam wie ein Babnfinn über mich, ihm nicht nachzustehen, in die Bagichale, die er mit feinem Ebelmut belaftete, ein Opfer hineinzuwerfen, bas felbft biefe namenlofen Büte aufmpa.

Go tams. Da lag ber Grund. Es ging ein folches Licht von biefem Gebanten aus, bak all meine Quftichlöffer verblagten, in Rebel gerichwammen, un=

beutlich, nicht wert zu befteben . . .

"Bater," rief ich, "ich fann nicht geben, ich bleibe, und um jeden Breis; fiehft Du, ich fcmore Dir: es foll alles aus fein, ich will alles vernichten, mas mit bem Bahn gufammenhangt, mein Bild, meine Traume!"

Da wars geschehen - binnen zwei Minuten eine gange Belt gertrummert, um ben Schwarmermahn ber Sochherzigfeit eine halbe Stunde gu toften . . .

War es bes Preises wert? Ja! Mag tommen, was will, ich werbe immer ja fagen ju biefer Frage.

Des Breifes wert, ja! - bis bann bie Birflichfeit bie Erbichaft aus bem Teftament anzutreten begann, bas eine unzurechnungsfähige Bhantafie in frommer Täuschung gemacht - bis Clara fam und bie Mutter, und bie Berföhnung mit ichonen Worten und Thranen. Uch Clara! Thranen haben Dir nie geftanben . . .

Und bann verlief alles geordnet und beruhigt im Sanbe. Der himmlifche Opfermahn jener Stunde enbete wie die Beichichte vom verlorenen Cohn, wie eine Erzählung von Franz Hofmann.

3ch merkte es anfangs nicht. Das Glück meines Baters lag wie ein golbner Schleier barüber, und ich hatte ihm bas Glück zurückgegeben, ein teures Glück amar, bezahlt mit aller irbifchen Seligfeit eines Menidenlebens. Erft als ich auf ber Strafe ftanb. fühlte ich mich plöglich so fühl und ernüchtert, die Duntelheit fant, es mar zu fpat, in bie Billa ju geben. Bozu auch? Ich hatte bort nichts mehr zu suchen, bas war ja alles aus - alles - aus.

3ch ftieg langfam auf mein Zimmer - mir war wie bem Monch gu Mtute, ber fich felber ben Ruden gergeißelt, bis alles frant an ihm ift und gerftogen. Da faß ich in ber Finfternis und ftarrte bie Deerfrau an, ihr Muge blickte teinen Borwurf, es war bie alte Gehnsucht und Trauer barin - vielleicht begriff fie, baß ich nicht anbers banbeln fonnte.

3ch foll bas Bilb vernichten? bah! Wie ift bas moglich? Etwa wie Berfeus die Medufe, ohne hinzusehen? Aber ich habe mehr babei zu fürchten als nur Schlangenhaare.

Ich werbe einen Brief an fie fchreiben, bag alles fich geanbert habe, alles aus und bies Bilb ein Unbenten von einem verftorbenen Maler fei, ber ploglich ju ben Schatten hinabgemußt hatte, wehrlos und ohne Rückfehr. Morgen mogen fie es bann in bie Billa tragen, wenn ich bies Bimmer verlaffe, um in ben Bfarrhof heimzutehren.

Ich war fo ruhig, als ich zu schreiben begann; aber jett hammert es wieder in ben Abern. Ift es Fieber? Es steigt wie Bilber vor mir auf, grau und neblig! Hinab, ich weiß, wer ihr seid, unglückliche Gebilbe — bie Tage meiner Zukunft —

Fort aus diesen engen Wänden! Weite! Luft! Ach will ans Meer hinausgesen — es ift zwar nicht mein Freund, denn sonst hätte es mich vor zwanzig Tahren schon zu sich gerettet, aber es ist tüßt, es wird mich ruhig machen — und ich habe das nötig. —

- D Gott! Bas habe ich gethan? -"

Er ging in die Nacht hinaus. Der Mond stieg am himmel empor und zeichnete ihm die Schatten ber Haufer quer über ben Weg. In der Villa brannte Licht; aber er wandte seine Angen ab. Dies Licht durfte sortau in seinem Leben nicht mehr lenchten!

Er begegnete niemandem. Run blieben die letzten Haufer hinter ihm zurück; das Flachsand dehnte sich zu beiden Seiten aus, einsownig und tot, ohne Gehöft, ohne Unterbrechung. Da tam der Deich; wie ein jester, schwarzer Strich stand er gegen die duntelblaue Luft, vom ihm her tonte die rusende Stimme des Weeres; er eiste rascher.

Aus bem Wirishaus am Deich flang Mufit, er iah im Borbeigefen tangende Gestalten, auf- und abichwantenbe Schatten, über benne Lampen qualmten und grüne Guirlanden von ber Decke niederstingen. Diese gedankenlose Augend, die dort walzte und lachte wie sern kam sie ihm vor, wie unbekannt! Was begriff er von ihren Freuden, was sie von seinem Leid? Ihm war, als sei er gänzlich losgetrennt von aller Wenschheit, verbannt, ewig einsam zu wandern; ein Geschöpf, das die andern nicht begriff — und sich selbst am wenigsten.

Ald, da ftand er auf dem Deich und die Meersuft tüßte ihm die Schäfen! Wie das wohlthat nach der beißen, gedrückten Schwere der Sommernachtuit, die über die Hall die Schübtchenk strich! Das war wie numittelbare Kraft, wie der Atem eines großen, nie versiegenden Gesundbrunnens. Er streckte sich in das Veras und schaute lange auf das Weer. Da wurde es stiller in ihm. Die Sche zu seinen Füßen säntigte auch die argende Flut seiner Gedanten. Er fühlte, wie eine Berussiung über ihn tam, eine Empsindung, als sei schlich alles gleichgüttig, was der Tag seinen Kindern bringt.

Der Tag! . . . unwiederruflich ftieg er binnen wenigen Stunden auf, und dann lagen die Dinge in grellem Lichte da, beren Schrecken jest die Racht ichonend verhüllte. Er lächelte bitter. Wenn es doch eine Nacht gäde, dachte er, eine ewige Nacht! Aber nicht hier sie verträumen — nein, an einem glüdlichen Gestade des Südens — an einem Meer, wie auf jenem Bilbe, jenem armen, verstoßenen . . .

Er blinzelte mube auf die Flut. Wozu haft Du benn Deine Phantasie? fragte er sich. Ift sie so schwach, daß sie Dir nicht einmal dieses Gestade zu einem andern umschaffen kann? Glaube bod, daß es Süblandswellen sind, daß Rosen um Dich blühen, träume Dich sort! Warum soll das Leuchtturmslicht dort drüben nicht auf der Rhede von Rhodos brennen? Diese Nacht ist noch Dein, opfere noch einmal auf dem Altar der Schönheit, von morgen ab hat nur mehr die Kirche Altare für Dich.

Er sprang auf. Das Fieber schüttelte ihn. Bom Deich heriber lang immer die Tanzweise, sie that ihm veh; er ftürzte zur Kut hinab. Da stand er nun auf dem gesden Sande, den die Ebbe freiließ, grade wie der einfame Mensch auf seinem Bilde, und grade wie der starte er jeht in's Weite hinaus mit dem autobollen Verlangen unstillsarre Schnluckt.

Er lachte laut. ,Und bie Meerfrau?" rief er.

Da mit einem Wale sah er sie aus ben Wogen sich winden — bort auf dem Fels, der piöglich der Flut entstieg. Und der Mond warf sein geldes Licht über sie hin und zeichnete eine schillernde Straße von ihm zu ihr. Ja, da sag sie, und die Lampe des Leuchturms brannte grade über ihrem Scheitel, er sah ihre Augen in diesem Licht, aufglänzend und wieder sich sich sich je nachdem die große Leuchte sich wandte. Sie sah ihn an, lockend und bodestraurig; ihr Schuppenleib glänzte und um ihr armes Augesicht slossen die langen, nassen daare — er sah es deutlich: sie waren rot, und sie fluteten ihr vom Scheitel herab wie sliebendes Wärchenaold.

Warum sollte er nicht versuchen, zu ihr zu gelangen, wer weiß? Vielleicht erreichte er sie boch, und bann —

Er warf seine Kleiber ab und ging in das Weer; wie oft war er hier hinausgeschwommen in witder Knabenlust, in dasselbe Meer, an dessen Strath sin einst der Fischer gesunden, in dieses Meer, das sein Schiefel war. Die Wegen schligen über ihm zusammen, er schwamm hinaus, immer dem Licht entgegen, weiter und weiter. Zuweisen klang noch die Tanzweise hinter ihm her, sonst nichts hörbar als das Grollen der Wogen, die ihre geheimen Mären jest unmittekor in sein Der raunten.

Er sah zurück — der Strand war weit, die Meerfran winkte und lockte — —

Da verließen ihn die Kräfte, Verzweiflung faßte ihn, daß er sie doch nicht erreichen werbe; er meinte Stimmen vom Strande zu hören, die ihn riefen — warum rief sie nicht auch? Aber ach! er wußte ja, sie war stumm!

Eine unnennbare Angst überkam ibn, er wußte mit einem Mal, wer er eigentlich war: ein Thor, der einen Schat leichtsinnig weggeworfen hatte und ohne ihn nicht zu atmen vermochte!

Seine Arme versagten, es pochte etwas Unnennbares durch sein hiru, noch einmal schaute er hinaus, bie Augen der Weerfrau sahen ihn an — nahe und verheißend; er hörte eine Stimme, die seinen Namen rief. Wie wunderbar der Ton hinstarb im Wogengrollen und den verlornen Afforden einer leichten Tangweife!

Da sank er hinab, ber Nige ans Herz, an die er immer so fest geglaubt hatte. —

"Tragobie" hieß bas Bilb.

Es hing im großen Lichtiaal ber Lusstellung, und auch den midbesten Blick, der über die Band stog, seffelte es magnetisch. Und doch sonnten die meisten es nicht verstellen. Siese sachen etwas ganz anderes darin, was gar nicht in dem Bitde war. Es hing wie ein Fremdling in seiner dunten Umgedung, wie die Votschaft einer Welt, zu der nur setten jemand aufsteigen kann, um Kunde von ihr zu bringen.

Einige verstanden es. Die jagen stundenlang dem Bilde gegeniser, es sprach zu ihnen mit heiß bereden Worten, es rührte an eine wunde, vervaandte Setelle in ihrem Innern. Die größte Qual ist: erreichen zu wollen, was unerreichbar ist, sagte dies Bild, aber das war es grade, was es sast unseinlich, beunruhigend unachte: wer es lange ansah, wuste, daß der einsame Mann am Strande sich doch einmal in die Flut stürzen werde, das Unerreichbare zu erreichen.

13

E. Roland, Rinber ber Beit

Die Kritifer schrieben: Das Wasser sei wie von Böcksin gemalt und die Geschiert hätten die große Erhabenheit des Unglüds, wie nur Klinger disher zu zeichnen gewußt. Und doch liege eine starte Eigenart in dem Bilbe, der Klibrud einer großen, im Werden begrissenen Persönlichfeit. Man habe es hier mit einem Tasent zu thun, das zu den neuesten der Neuen gehörte . . und dann verbreiteten sie sich weiter iber den Verlengenschlämus, der plößlich aus der Zeit der deseabence aufgeschossen war, wie eine stoße, schöne Litte aus tribem Sumps.

Unter bem Bilde hing ein schwarzer Trauerstor über bichtem Torberettrang. Der Maser war tot — bies Bilde seine einigie Hienbarung. Und das war es, was dem ganzen Eindruck noch einen so herben Beigeschmack gad, das melancholische Gestigt, daß an biesen schwarzer haben kaben baum nur eine einzige Blüte hatte reisen durfen, daß sowiel ungeborene Herrichteit mit ihm zugrunde ging. Es hieß, daß er mit zwanzig Jahren verungslückt sei. Man wußte nicht viel darüber, nur unsichere Gerüchte schwirzten durch die Zeitungspalten . . . .

Die Blatter, die der Berstorbene in seinen letten Rachten beschrieb, hatten allein die rechte Auskunft gu geben vermocht, aber sie lagen in dem norbischen Pfarthof begraben, ein unverstandenes Dofument. Man hatte in ber Stabt, als bas Unglud bekannt wurde, von Selbstmord gesprochen; dann schwentte die öffentliche Meinung um und betrachtete ben Toten als einen Kranken, den ein Berhängnis hinabgezogen — tein freier Wille.

Die Menschen im Pfarrhof hatten aus den Blättern, den fraus und verworren beschriebenen Seiten, den erregten Ergüssen einer jungen, gequälten Menschensele herauszulesen geglaubt, welcher Art die Krankheit gewesen.

Und fie betrauerten ba einen Irrfinnigen, wo in Wahrheit ein Genie zugrunde gegangen mar . . .



Im Zwielicht der Gefühle

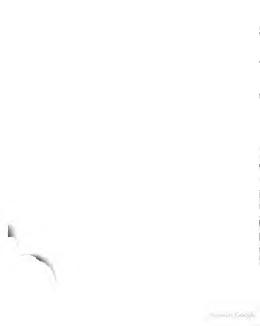

Nein, es ift nicht wahr: moberne Großstäbte sind nicht banal, nur daß man ihre Poesie zuweilen erst aus dem Alltagskleib heransssinden, daß man mit forschendem Auge sie suchen muß, andächtig und gedantenvoll, so wie man etwa mit der Laterne des Diogenes auf die Suche nach Menschen gest.

Und sie schlummert überall. Selbst aus dem larmendem Gewirr der großen hauptstraßen schaumen Bildes an — denn auch die Dich plößlich vertraumen Bildes an — denn auch dies ewig wechselnde Gemisch won Farben, Menschen und Tönen hat feine Schönseit, eine Schönseit zwar noch modernem Begriff — aber, wo es Schönseit aiebt, it Boefe nicht weit.

In den Rachtstunden jedoch ist kein Suchen nötig, da liegt sie selchsverständlich da, da blütht sie auf, die Boesse der Vorgistadt, wie eine dunkte dustende Blume aus dem Häuferschaften menschenlerere Straßen, aus dem röklichen Resser des Laternenlichts, das müde im Rebel schwantt — aus dem sinstern Baumgewirr des Tieraartens.

Es ist sold eine endlose Beruhigung für ein Auge, bas sich tagüber mübe geschaut hat, nun hineinzuschwien in dies buntle, schweigende Schwarz, durch das nur hier und da ein sernes Licht blintt, ein Licht, das einen nichts angeht und bas man für ein Märchenirtlicht halten kann, wenn man mag.

Buweilen hebt sich ein fühner, schöngebogener Umriß über ben Wipfeln, die Vittoria der Siegessaule, über der die Wolfen so nahe hinzusiehen scheinen wie gute Freunde, die ihr vertraute Dinge in die goldnen Ohrmuscheln slüftern wollen — oder eine weiße Gestalt steht plöhlich am Wege, regungssos und feierlich herauskeuchtend aus dem Baumduntel — ein Dichterbenfmal, zu dem die Sommerblumen empordusten, um mit ihrem Blütenweihrauch die rauchige Großstabtluft zu verdrängen.

Gegenüber liegen bie hohen Säuserfronten, einsam und lichterlos, soft wie verödete Coulissen mit einem Zug von Leblosigteit, wie eine ausgestorbene Stadteie sehen aus, als wenn sie sich mit den Bäumen nichts mehr zu sagen hätten, Bekannte, bie sich längst ausgesprochen haben, weil sie sich zu lange kennen.

Buweifen rollt eine Equipage vorbei, langfam hebt ber Laut ber nahenben Ridber aus ber Ferne an, dann bröhnt es über ben Asphalt und dann verklingt ber Ton und das Wagenlicht verfinft.

Schabe, baß tein Sommerregen nieberfiel. Die hinschwebenben Lichter spiegeln sich so hubich in bem naffen Asphalt — wie in einem Kaleibostop gleiten fie hin zwischen bem schwantenben Wiberbild ber Baternen.

Aber nein, es ift gut, baß es nicht regnet! Wo follten wir sonft die Sterne hernehmen und die halbe, friedevolle Sichel, die heute grade wie ein türtischer halbmond über der preußischsten Stadt Deutschlands fteht.

D, das ist doch Boeste — die vornehme, eingeschliene Straße und der rauschende Tiergarten, und darüber ein bligendes Firmament, prächtig ausgespannt und von ein paar gigantischen Wolkenschatten belebt.

Und das — ja, das ist allerdings banal — die diek Mnschlage, die dort grade unter der Laterne keht, so breitspurig und neuigkeitenstoz wie ein selbst-gefälliger Spießbirger, der sich in seiner Musissenstein. Wie die häßlich diese bunten Afsichen, diese breitslippigen Dahome-Weiber, diese großen Restamelettern, die mit unverhüllter Frechheit irgend ein angebliches Wunder vor die Angen der Borübergekenden halten.

Und jest diese beiben Silhouetten, rauchende Elegants mit verblühten Garbenien in ben Knopflöchern und blaffen Gesichtern.

"Ach," sagt ber eine und rectt die Schultern: "wenn man doch nur diesen Gesellschaftskrempel los wäre! im Winter tasse ichs getten — aber daß einen die weißen Karten auch in den Sommer versolgen! Und immer dasselbe: Hummermayonnaise, ein Geigenvirtuos und ein paar hübsche Frauen. Wenn nicht wenigstens das lettere ware, ließe sich das erstere gar nicht überleben — ach, Felbern, mich öbet alles."

"Und mich erft!" murmelt Felbern -

"Ich schwenke noch zum Klub ab, kommen Sie mit?"

"Ich werbe mir lieber noch ein wenig die Füße vertreten — good night —" entgegnet Felbern.

"Au revoir — übrigens — ber Klubganger bleibt noch einmal stehen und zündet sich eine neue Zigarette an: — "Rautensteins Frau, die Liss, sas aus! alle Wetter! Und wenn ich benke, daß ich die einmal geliebt habe — noch dazu ernstlich, sast bis zum in die Spree springen — nein, man ist doch oft unglaublich."

Unglaublich — das Wort ist dem andern unangeneinze et ann das Vorbringen so herzebrachter Ausbrüche nicht leiben; es beleidigt ihm das Ohr. Ueberhaupt der ganze Abend — ein sortgesehrer Wiston, das Geigenspiel eingeschlossen! Und dann die vielen Drangeblitten in den Basen, und nicht zulegt Rautensteins verblüßte Krau —

Sie ift auch seine Liebe gewesen — zwar nicht bie einzige, aber doch eine breimalige: so etwa die siebente, sechzehnte und dreitundzwanzigste. Man soll im ganzen immer vor verförperten Jugenberinnerungen davonlaufen, aber vor gewesenen Lieben soll man es recht rasch thun, sofort rechtsum kehrt und mit zugefnissen Lugen.

Alle Thorheiten ericheinen einem hubich, fo lange

man sie noch begreifen kann, abgeschmadt, wenn der Sinn der Sache einem unverständlich wird. Phui über alle Mistione, die einen unverschuldet um die Nachtruhe bringen!

Wie wohl nun dies Alleinsein that! Er war so lange nicht mehr in der Nacht hier gegangen. Dies Dunkel hier erschien ihm neu und doch wie etwas Bestanntes; es tam ihm vor wie jene Lieder, von denen wir wohl wissen, daß wir sie einmal hörten, aber nicht das Wann und Wo.

Weshalb nur die keine Rautenstein jo elend ausjah? Vermutlich war sie nicht glücklich — na ja, wer sit's benn überhaupt? Und schlieblich, warum hatte sie den Mann geheiratet, wenn sie ihn nicht mochte? Sein Geschmack wäre er auch nicht gewesen.

Warum sie es gethan? Es siel ihm mit einem Wase ein; er wußte es ja ganz genau. Um seinetwillen war es geschehen, um der aussichtstosen Beziehung zu ihm ein Ende zu machen.

So etwas vergist man nicht; so etwas ist ja schmeichtschaft! Jawobs, jahrelang hatte er sie gekanut und umgirrt, hatte ihren Weschmad gebildet und bresser, bis sie an keinem Menschen Geschmad fand außer an ihm. Sie interessierte ihn mehr als alle andern, sie war ihm das liebste Studium; aber er besaß, wenn es sich und die Seesen anderer handelte, die Objektivität des Vivisektors. Das machte ihn sogfährlich, wenn er auf die Seesensuche ging, und die Seesensuche war nun einmal sein Fach. Dinge, die

er erforscht hatte, wurden ihm langweilig, er ließ sie liegen, rückschstlichs, plöglich, dachte nicht mehr au sie oder kaufte sich mit ein paar Bersen von der Beinlichkeit der Erinnerung sos.

Er hatte feinen Grund gehabt, jenes Mabchen damals nicht zu heiraten; ja er hatte sie sogar mehr gesiebt als die meisten andern, die er gekannt. Auch die Geldfrage war kein Grund dagegen, denn er besaß genug, aber er sand nun einmal, daß es nur für ihn genug sei, und es war Glaubenssah bei ihm: Bequemsichteitsopfer sind der Tod der Liebe!

Das heißt, wenn man hier überhaupt von Liede veen tönnte — es war eben nur jenes Genre von Liede, wie es jemand zusammenstoppest, der sein Quantum Liedesfähigteit von jeher in kleinen Dosen verzettelt hat, der die einzelnen Scheite zu jenem großen Osterseuer, zu dem andere Seelen sähig sind, zu kleinen Feuerbränden verzeubet hat.

Er wickelte sich damals jo schnell und glatt und schmerzlos aus der Affaire. Aber sie? Sie heiratete Rautenstein und wurde unglücklich.

Unglücklich — ja — bas hatte er heute wieber gesehen, an ihren Augen, ihren Lippen, und an ihren kalten Händen hatte er es gefühlt.

Wer war fculb baran?

Er ging jeht bereits zum sechsten Mal benselben Weg am Tiergarten hin und zurück — es war spät in ber Racht ober früh am Tag — in ber Ferne hob sich schon ein blasse Grau zwischen ben Stämmen. Plöhlich fiel ihm ein, daß er hier auch einmal mit ihr gegangen sei, zwischen brei und vier, von einem Ball zurück, während ihre Mutter mit Rautenstein zwanzig Schritte vorausging.

Jawohl, es war berfelbe Weg, nur baß acht Jahre

zwischen heute und bamals lagen!

D, jene märchenhafte Nacht; er hatte ihre Romantif mit egoistischer Gründlichfeit ganz ausgelostet, vom Blick in das schweigende, nebelumwogte Schwarz des Tiergartens bis zum Blick auf das Prosit neben ihm, das junge, glückliche, damals noch nicht verblühte...

Ihre Schritte hatten in gleichem Taft bie Stille burchhallt — er fühlte sich so wohl neben ihr; es waren ja noch so viele unbefannte, lockende Küsten zu entbeden in dem Fabellande dieser jungen Seele; sie war wie ein Inftrument für ihn, auf dem er beliebig spielen konnte, ein Echo, das seine Gedanten treulich und seine Schmeichelworte dantbar wiedergab.

Eine schöne Zeit, die vorüber war, vorbei mit ihrem Reig, ihrer Thorheit, bem ganzen Gefolge von

Möglichkeiten, bie nicht wurden . . .

Er begann gu frieren. Wie tam er auch bagu, Machtichwarmer gu fein? Er ging eilig über die Strafe, in eins ber fillen Sanjer hinein, bie bem Tiergarten gegenüber lagen.

Im Borzimmer brannte tein Licht. Sein Rammerbiener lag schlafeind auf einer Aruhe, einen Band von Ohnet in der Rechten. Er fuhr aus dem Traum, machte Licht und öffinete. Wie behaglich das Jimmer ausjah, wie magisch und schön sich die elektrische Helle über den roten Teppich, über die hohen Wände ergoß — Wändbe an denen nahe verbrübert nebeneinander stand, was der Geist der Jahrhunderte in berühmten Blütetagen geschaffen: der betende Grieche, der die Krme slehend emporhebt, eine Nachbildung des "Vensteroso", jenes schwermütigen Wedizi, der sein Jaupt in so schwerzeigen derebest, der sein Jaupt in so schwerzeigen verbeter Trauer in die Hand legt — und dort über dem Schreibtisch die großen Linien Klingericher Gestalten, rätselvoll sagernd aufstarrem Fels am Abhang, der ins brandende Weltmeer niederführt.

Er hatte biesem Zimmer seinen Stempel aufgebrückt, eine volle, unverleugnete Tigenart, bie sir isin iprach, wenigstens sir bie gestitge Verfassung, in ber sich ber Bewohner besand. Auch äußerlich die Umgebung stimmte so gut zu ihm, zu seinem blassen, angestrengten gebantenvollen Gesicht. Das war alles harmonisch, ber Menich und die Kunssischen den Schreibtisch sagen — bas Neueste vom Neuen, aber immer nur die echten Persen, nichts vom tausenbfachen Simiss.

Wieder sant er in den Lehnstuhl, gahnte seise, zog seine Uhr hervor und verglich sie mit der, die dikkret, taum hörbar neben der Thur ticke. Bier Uhr schon! und dadei die sichere Uederzeugung, diese Nacht nicht mehr zu schlafen.

Er fannte biefen Buftanb; feit er wieber in Berlin

war, fiel er ihm oft genug anheim — bann wurden die einzigen Stunden daraus, in benen er sich wohl in bie stille Keinasiatische Konjulatsstadt zurücksehne, der er nun vor ein paar Wochen entrann. Solch ein Schlas, sest, lang, ungestört — das hatte doch sein Schlas, sest, lang, ungestört — das hatte doch sein Gutes! Freilich die Tage zwischen den steisen, niedern Hahren, den Menschen von engem Horizont, den endlosen Luftstächen, zwischen all der Stille — nein, er war erst jeht wieder am rechten Plat . . .

Er wolkte lesen und griff nach den Zeitschriften. Die "Deutsche Kundschau" (ag oben auf — eh dien: "Melussine" von Baul Hepse, Hepse — um so besser: Fr hatte ihn von jeher geliebt, den Horselsten Kovellenzauber, war immer so gern untergetaucht in die Schönsleitsstut seiner klingenden Worte, auf den Grund getöster Lebenskrätissel, an die nur der Dichter sich wagen darf.

Sein "Blick schweifte über bie Blätter — ba — Berse —

Des Commermorgens Ruble Schauert zu mir herein; Im Bwielicht ber Gefühle Lieg ich und bente Dein.

Er lehnte ben Ropf zurück — wie feltsam ber Bers in ihm nachklang:

Im Zwielicht ber Gefühle Lieg ich und bente Dein.

Wie vunderbar diese Wendung! Wie verständlich und boch geseinmisvoll, phantastisch und dabei so natürlich — seltsam, daß es noch niemand vor heuse eingefallen war, vom "Jwielicht der Gessische" zu singen!

Im Zwielicht — bie Stunde zwischen Duntel und Helle, wenn der erste Sonnenstrahl ichildrern und gaginaft zum Kampf ausziecht gegen das Rebelmeer der Racht — die Stunde, in der es keinen deutlichen Umriß gibt, keine greifdare Gestalt — wo etwas Halbebanntes ichmenschaft an den Menichenschen vorbeistreift und Gedanten ausweckt, die sich nicht ins helle Tageslicht shienitrauen werden.

Db er es magen follte, fich einmal in bies Zwie- licht hinauszubegeben?

Warum nicht? Es war doch intereffant zu wissen, wie er selber dabei sich benahm!

Er trat an das Fenster und zog die Jasousse zuder – ein sahler, blaugrauer Schein brach durch die Scheiben, mischte sich wie ein trüber Streif in das Lampenticht und machte ihn schauern. Da war sie, des "Sommermorgens Kühle."

Er öffinete das Fenster und sehnte sich hinaus. Die Ecklaternen brannten noch. Die Tiergartenbäume standen wie im Schlas versunden da, neblich selber, als wagten sie sich mit ihrer grünen Farbe nicht in das allgemeine Grau. Er fösigte das elektrische Licht und kehrte zu seinem Sessel zurück.

Im Zwielicht ber Gefühle Lieg ich und bente Dein

Db fie in biefer Racht fchlief? Gewiß nicht. Er wußte es mit einem Dal jo unumftöglich ficher. Bie follte fie auch ichlafen fonnen, wo fie ihn wiebergefeben hatte?

Um gleichgiltig zur Tagesordnung überzugehen, bagu maren bie Sachen bamals boch gu weit gewesen . . .

Er nahm ein altes Bilb von ihr aus bem Schubfach. Alles an ihm und um ihn war jo peinlich orbentlich. baß er auch langvergeffene Gegenstände fofort zu finden mußte.

Langfam gog er es aus bem vergilbten Couvert fie hatte felbft ihren Ramen barunter gefchrieben mit ben großen, ichrägen Buchftaben, bie er fo liebte . . .

Bahrhaftig, er hatte fehr viel für fie übrig gehabt - eigentlich mar es boch eine reizende Reit bamals. Schabe, bak nicht eine einzige Stunde wieder lebenbig werben fonnte! Ihre Augen ichauten erichrocken und pormurfevoll - ober ichien ihm bas nur fo? Wenn er fich recht besann, hatte bie Angelegenheit boch eine durchaus forrette Abwidlung gefunden.

Er zog ein Buch aus bem Schreibtischfach, ein Buch, in Leber gebunden und von Damenhand gemalt, mit vielen Rubriten. Seine Bebichte ftanben barin, von Berfen aus ber Stubentenzeit bis ju fünfundbreißig Sahren; von ba ab hatte er es abgefchmadt gefunden, noch Inrifch zu bichten.

Er hatte niemals ein Bebicht bruden laffen, bas pafte nicht für feine Stellung, er bichtete nur für fich, aus einem fehr egoiftischen Grunde: er fang fich 14

alles Unbehagliche und Unbequeme einfach von der Seele, ja, er drehte die Wirtlichteit in seinen Bersen um, und wenn sich einmal bei seinen Seelen-Experimenten sein Gewissen regte, so glaubte er stets seinen Bersen. Die sprachen ihn frei und beschuldigten immer nur den andern Teil.

Da fand er, was er suchte, bas Abschiedsgebicht an fie — —

Es handelte vom letzten Abend. Sie gingen am Tiergarten entsang. Es war Herbst — er wuste, daß es daß letzte Sehen sei; sie ahnte es nur, die arme Seese, die er nun so weit anskannte, daß sie ihm sangweitig geworben war.

Es ichweigt ber Wald, er will nicht Antwort jagen, Mrifeldig hüllt er sich in Nebeschischeier, Er weiß, daß wir den Herbli im Herzen tragen, Denn was wir seiern, sit des Herbles Freier. Die Blumen, die in unsern Seelen ranten, Rich Walengloden sinds, die buttend winten, Rur welfe Knospen, die mit mattem Schwanken wernebeten Strauche sinden. Und jene Lichter die mit mattem Echwanken bei mit mattem Schwanken die Richter dem verweigten Strauche sinden. Und jene Lichter, die im güldnem Kranze. Ihn jene Lichter, die im güldnem Kranze. Ihn jene Lichter, die im güldnem Kranze. Die Großladrlichter sinds, bei beren Glanze. Du mich verzessen wirft im wenig Tagen.

So ichfoß das lette Gebicht auf fie. Wit ber nächsten Seite begann ein neuer Chiftias. Er war damals nach Italien gefahren und hatte in Benedig eine ihm noch neue Auflage von Seele entbeckt.

Dies Berhalten war charafteriftisch für ihn. Muf

solche Weise wälste dieser Lebenskünstler alle Verantwortung singend von sich ab. Er hatte das immer sehr klug gesunden — jeht mit einem Mas siel ihm ein, daß es eigentlich abscheulich war —

Konnte er es benn nicht wissen so sicher wie nur etwas auf biesem Planeten, daß sie ihn nicht vergaß? —

Und bieser angebliche Herhft im Herzen? wußte er nicht, baß sie mitten im Mai stand, als er tan, um ihr alle Frühlingsblitten rettungslos niederzutreten? Was halsen ihr die Gebichte, mit benen er sich frei sang? Sie war viel zu ehrlich zu solch einem klingenden Betrug, sie hatte ja feine Ahnung von jener complizierten Studiumsart, mit der er sich privatim besafte.

Er stütte ben Kopf in beibe Hande. Es sant wie ein Alp auf ihn herach, die alte Liebe stieg aus ihrem Grab — wer kann sich vor Gespenstern schieben? Er wußte jetzt, wer schuld an ihrem Tend war und während er sich in dieser Minute selber haßte, verachtete er zugleich seine Welt und seine Zeit, die es ihren Kindern jo schwer zu den, aber so leicht und bequen, werdster zu wegehen, aber so leicht und Septeceden zu morben aus Zeitvertreib und Spielerei.

Des Morgens Kühle strich ihm um die Schläfen — er sühlte es nicht. Sein Gewissen regte sich — es war endlich angewacht, nicht von einem Wiedersehen, nicht von einem gesprochenen Borwurf, nur unvernutet "im Zwielicht der Geställe."

Er empfand, wie all fein ichones Gleichgewicht hinichwand. Rein, es war nicht zum Aushalten!

Und er warf Buch und Bild in das Schubsach zurück, klingelte dem Kammerdiener und besahl sein Keihserd, um bei einem schnellen Morgenritt die Erinnerung niederzureiten. Als er wenige Stunden später im Sonnenlicht zurückfam, war die Stimmung verslogen. Er tauchte wieder mit gewohnter Selbstzuriedenheit in sein schones, bequemes Dasein unter, in den Luzus, der ihm nun einmal eine Lebensbedingung war und dem er bei der Wahl zwischen ihm und dem Schicksla einer armen Seele nun einmal den Vorzug gegeben — unwöderrussisch 3. . . .

Im fibrigen konnte ihm niemand seine Anschauung verdenken. Er war weder schlecht noch grausam, nur ein wenig zu sehr ber Sohn seiner Zeit.

Herr Philipp

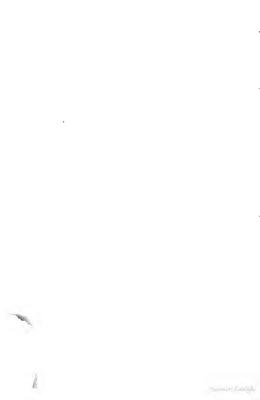

Auf dem Grengrain zwischen den Tiroler Dorfgemeinden Lins und Grans rasteten zwei bergsezmäßig gekleidete Städter. Unten im Thal brütete schwile Mittagshisse über dem unbändigen Bergwasser, das einen melodischen Namen voll italienischer Klangsarbe von seinem sernen heimatselsen mit herabgebracht hatte. Wie ein sebendiges Schlängsein tangte es hin und blitzte aus dem wechselnden Gewirr grüner Watten und blauschwarzer Tannengruppen lustig auswärts.

Die beiden Dörfer sahen mit einer Art hochmütiger Sicherheit zu bem fernen Tänzer hinnnter, mit dem ganzen Stolz ihrer überlegenen Stellung, die sie umnahbar machte für die Tüden und Gefahren, deren die wilbe Trisana zur Frühllingstauzeit sähig war. Ihre Feinde lauerten höher, auf den schneeigen Gletscherfelfen des Arteier Giptels, an den stell überhängenden Zacken des prachtvoll kühnen Gesteins, das jetzt grau und ichross gegen den lichtelten der Sommerhimmel stand. Ein frischer, dustofer Wind wehte von

ihnen zu den beiben Rastenden hinab, jeuer Firnenwind, der die Herzen der Aspendichter so fact, ihre Lieder so braufend, ihre Gestalten so frastvoll und lebendig macht...

"Ja, das ift noch Leben!" begann der eine, "das ift noch Luft! hier nöchte ich tagelang träumen, nichts thun, als Wolfenschatten nachsehen, Glodengefäut anhören und die Welt vergesten!"

Der andere sach den Begeisterten lächelnd an. "Das wäre Dir schon nach zwei Tagen langweilig, nach dreien obiös, und am vierten stiegst Du wieder zur Welt himmter!" Der Sprecher holte sich ein Eni hervor und zündete sich eine Zigarette an.

"Profan!" rief der erstere, den der überlegene Biberbpruch gereizt hatte, "hier zu rauchen! in dieser Atmosphäre von Höhenwind, Feldnelken und heubuft."

"Und Ruhftall" unterbrach der Profane. "Ich vertreibe mir übrigens nur die Mücken, wenns Dich tröftet, und der Nahurgenuß marschiert für mich gelassen nebenher."

"Du haft bie Natur nie geliebt!"

"Dho!"

"Du fennft bie Wonne überhaupt nicht, die unfereins empfindet, wenn er ihren Ratjeln nachjpurt, mit bem Blid bes Philosophen an ihren Geheimniffen heruntastet!

"Du und Deine Philosophie!" seufzte ber andere. "Bor' auf, Philipp! Wenn Du mit Deiner Philosophie

kommft, fo fchlüge ich immer am liebsten ein Kreuz. Du haft mir ein zu furchtbares System."

Der Angegriffene sprang trot ber ermattenben Sibe nit anextennenswerter Gliebergelentigteit auf. Da stand er, Tirofer nach ber Tracht, moderner Weltmensch nach ber Blässe eines allzuschmalen Gesichts, ber ein wenig beau-mäßigen Pflege eines buntelblouben, graziös geschweisten Schnurrbarts.

"Das fagft Du?" rief er empört, "Du, ber nie ein philosophisches Buch gang burchgelefen hat, Du, ber von der Sache spricht, wie ein Blinder vom Regenbogen?"

Der Freund hatte ihm foeben auf bie Achillesferse getreten.

Herr Philipp war nämlich eins jener vielen Opfer bes unftubierten Philosophentums unserer Tage, sas einst bereits in Setunda Kant und Hegel, forresponsiverte als Student eifrig über die Regierung bes Willens mit dem Philosophen Hartmann und geriet endlich, als er im ibrigen das war, was man in äußerer Beziehung "fertig" nennt, auf Friedrich Riehiche. Da begann erst recht das Unglüd. Her Philosophen Unglüd. Der Wenthe eine ganz liebenstwiirbige, wohlmollende Ratur war, versiel plöhlich in die unberechtigiste Mentchenverachtung.

Und was hatten ihm die armen Menschen gethan? Sie hatten ihn verzogen, verwöhnt, oft über Verbienst gut behanbelt, ja, stellenweise — im semininen Teil — angebetet; eine jogar geliebt. Gleichviel! Er hielt sie allesamt für Schlangen, ia, er warf sich mit Wonne auf die große Berachtung bes Zarathustra, grübette stundenlang über die duntle Seligfeit, "Pfeil der Sehnsicht nach dem andern Ufre" zu werden und zitierte möglichst oft, zum jedesmaligen Schrecken seines Jugendfreundes, den schneiden Sag: "Bo man nicht mehr lieben tann, da soll man vorübergeben!"

Dies traurige, gleichgiltige Borübergesen war nach und nach so sehr seine Valsson geworden, daß er überalf schleunigst zu lieben aufhörte, auch da, wo vielleicht Liehische ihm keine Berechtigung zugestanden hätte.

Bom medizinischen Standpunkt aus war Herr Philipp einfach nervos.

Da er zubem stellenweise an Kopsweh litt — winters tanzte er viel, und der Jwang, verachtete Wesen dabei anzusassen, vergrößerte diese Bein ins Ungeheure — verreiste er seinen Ursaub in den Bergen. Dort hatte nun die Menichheit das Ungsück, ihm erst recht zu missalen. Im Hotel schnarchte zuweisen ein Kachbar; an der Table d'hote as manchmal ein Vedenmann Fisch mit dem Messer; am Wassers in von Deh, dem blauen, tobenden Sturzboch, störte ihm ein Vereinem steinem harmlosen "jottvoll" die Poesie, und als er einst, einem Sonnenausgang zu Liede, der Jahrensträhen auf einen leerzeglaubten Gipfel stieg und harrend im Grase sag, de entpuppte sich mit einem Mal, zehn Schritt von ihm, in der aufwachenden Hollssteit ein sächsischer Vervoisor, der den abgernben

Ball durch Melodien in heimatlicher Mundart zu beschleunigen suchte — die ganze Reise war eigentlich eine große Misere!

Bu alledem traf er im Hotel von Landers einen Jugenbfreund und Korpsbruder. Ansangs war er entrüstet über die Ricksichsschifgteit, ihm zu begegnen, ihn zum Neden zu veranlassen. Dieser Freund aber, an dem von der Universitätszeit her wegen seiner Bortiebe sir Bergtouren der Spisjamme "Fex" hängen geblieben war, gehörte zu den Menschen, deren Umgang auf die Dauer niemand lästig sein fann. Er hatte das normalste Seelengleichgewicht, die bequemtie Philosophie und zwar eine ganz einsache, zu eigenem Bedarf zurechtgebaute, in der keine Schrulle war, sondern eine gesunde, nicht zu viel klügesnde Bernunft.

In seligen Korpstagen, als beide ihre ersten Terzen in der Saale bespiegesten, wenn sie rudernd das Paradies durchglitten, hatte Fer die phisosophischen Tiraden des Freundes oft genug mit tolerantester Geduld angehört und dabei manchmal das stille Heldentum des Schweigens geübt. Inzwissen haten verwischte Schödlale und eine nicht immer günstig Fortuna ihn sartastisch gemacht, ja, er galt schechtweg für doshgit und trug dies Renommer gelassen, weil es irrig war. Sein Spott diente ihm nur als Wasse, die er den Tücken seines Oaseins entgegenhielt, als Schild, mit dem er Schweizen abwehrte, die sentimentale Wenschen an seiner Statt unterjocht hätten.

Herrn Philipps unveränberte, ja im Grunde vericklimmerte Philosophie beipöttelte er schon beshalts, weil bieser blonde, günstig gebettete Klücksvogel überhaupt gar teine Berechtigung zum Pessimismus besa. Bubem war selbiger hier so unlogisch; weber Schicksof noch Temperament geboten ihn, ja, mitten in bie jugenbliche Berachtungswut, die misverstandene Philosophie hier verschulbet hatte, brach oft genug der natürlichste Begeisterungsbrang. So sehr herr Philipp bie Menschen heruntermachte, die Natur hatte an ihm den innigsten Impersario, den schmeichtsaftelten Erstärer

Fer hatte viel erwidern können, begnügte sich aber mit wenig. Während er gelassen seinen Kneiser putzte und dabei die Zigarette zwischen den Zähnen balancierte, sagte er nässend: "Verlange von den Wenschen nicht mehr, als sie leisten können, dann hast Du den philosophischen Ballast iberhaupt nicht nötig, und auf mein Wort! es lebt sich besser und einsacher ohne."

"Jest biegst Du aus!" rief ber andere. "Du willst feinen Disput ansangen, weil Du Deiner Partei nicht traust!"

Fer sah ihn von unten an. Er hatte jeht sagen fonnen: bas glaubst Du selber nicht! Da sein Blick bas aber genugsam aussprach, schwieg er.

Nach einer Paufe fchloß er bann begütigend: "Beißt Du, Philipp, zanken ift mir zuwiber, schelten ebenso; wenn Du Philosophie machft, schiltst Du immer und

zwar auf die Menichheit. Ich bin wahrlich fein übertriebener Philantiprop, aber doch höre ich es ungern, wenn jemand eine Gesellschaft schmäßt, zu der ich jelbst gehöre, noch dazu in schöner Gegend und bei sechsundzwanzig Grad Réaumur!"

herrn Philipps weitere Angriffe glitten an bem

rauchenden Fer gänzlich ab.

"Ein schrecklich indolenter Menich!" dachte er — "ber reine Idiot in biesem Punkt — na warte! morgen wandere ich nicht wieder mit Dir; lieber lause ich die Nacht über das Stiffer Joch davon — v, die Menschen! in die schönste Natur tragen sie den ichreiendsten Miston!"

Wer biesen Gemeinplag anführt, ninnnt sich selbst stess davon aus — so auch Herr Philipp; und boch dätte er mit seinem Innsbrucker Lobentostüm, dem gemusterten Flanellhemd und der tabelloß gebundenen neuen Krawatte, vollends aber mit seinem großstäddichen Blaßgesicht viel eher für einen solchen Wiston gelten fönnen, als der saloppere Fex, der schon mehr einen brünetten Defreggerlopf auf seinen breiteren Schultern trug.

Nun die Arseier Gleticher in ihrer talten, unnahbaren Hopeli ichimmernb hinter ihm standen, war er wahrlich feine Staffigae, die dem Coulissen entiprach, vielmehr eine Bestätigung seines eigenen Sapes. Nur die Eingeborenen, die einsachen Naturburschen und langzöpfigen Schönen, Gestalten, benen die Wode nichts aushaben fann, passen in jolchen gewolftigen

Rahmen; jeder Stadtmenich, der geicheibtefte felbst, der am glangenbiten gestruifgte — auf der gade jenes vorsiutstutlichen Riefengebirges befommt er meistens den Anfrich der Karrifatur.

Die Sonne ftanb jest gerabe über bem Thal, als bie beiben "Diftone" bem Dorfe Lins entgegenfchlenberten. Ihr ftarter Schein trieb ben fraftigften Bohlgeruch aus ben Tannen, jenen befannten Dzon, ben man fich heutzutage auch winters aus glafernen Flaschen ins Rimmer fprigen fann, um babei ber Tannenwalber git gebenten, die man fommerlich durchschritt - nur unverfälichter war er, fraftiger, ichoner; bagwifchen ber feine Duft von Stabiofen und Rraufeminge, von all ben hundert Bilangen, Die an Albenhangen wuchern, bie erften Berbitblumen, noch faum bemertbar amifchen Die glühenben Dolben bes Commers gestreut und boch ichon eine leife Ahnung fommenben Abichiebs in bas volle Blutenglud tragend; bier ein helles Baffer, mit jenem Schulbuben-Ubermut zu Thale faufenb, wie er Bergbachen eigen ift; bort eine abgemahte Biefe mit reichen Erntebuicheln, bas fatte Bilb ber Sommerhohe, ber langen Arbeit, bie am Biele ift - enblich bas Dorf, ein echtes Tiroler Dorf, voll fcmerer Dbftbaume. Sonnenblumen und Malven, Die Saufer im ichmucken Landesftil mit breiten, fteinbelafteten Dachern, wie man fie in jeder Runftausftellung findet unter ben "Motiven aus ber Schweig", ber primitive Beilige über ber Thur, ober eine schwertburchbohrte Maria unter bem üppigen nelkenschweren Blumenfenfter -

fließende Brunnen, neugierige Kinder, der Dust von Lawendel, Knoblauch und Reseda; Männer mit langen Pfessen und bunten Westen, Frauen im hellen Kopfunch, ein "Grüß Gott" auf der Lippe — alles heiß und hell in der saft lähmenden Glut eines wolkenlosen Ruausttages.

Eiwas besaß das Dorf Lins, was die andern Schwesterbörfer nicht hatten, nämlich eine Vergangenheit, keine von jenen duhendhaften, in denen eine Feuersbrunft oder ein übergetretener Bach die hauptrolle spielt, sondern eine besondere, interessante,

hiftorisch verbriefte Bergangenheit.

Bor Jahrhunderten refibierte bier eine Bergogin von Tirol. Gin maffives Schloft ftand in ber Mitte bes Dorfes, bort, wo jest ein neues Rirchlein mit romanischen Tenftericheiben amischen ben Säusern aufblitt ein vierediger Bau mit wenig Fenftern, riefigen Thuren und einem breiten Altan, auf bem abende gu= weilen bas brofatne Gewand ber Bergogin fnifterte, wenn fie bie alte Bergftrage binab nach Boten und reitenben Dannen fpahte. Ebelhofe ichoffen ringsum auf; reiche Grafen liegen fich marmorne Bortale meißeln, fremde Raufleute fehrten bei ihnen ein, mit ben Berrlichkeiten Benetiens hausierend. Die Geschichte teilte mit freigebigem Sacheln bem fleinen Dorf eine furge Rolle gu, bis die Rolle gu Ende mar, bis bie Bergogin die Augen ichloft, die Ebelhofe leer murben, bie Berftorung an ben Marmortreppen nagte und nichts übrig blieb, als ein paar brocklige Raffaben, ein italienischer Giebel, ein Brunnenheitiger, der dem verirrten Flügelschlag einer sernen, blüßenden Kunst sein Dassein damit bem unteleerslichen damit der etliche Urfunden mit dem unteleerslichen Kamenszug der verblichenen Herzogin und — was eigentlich das Schönste war — jener seise, melancholische Schatten, der überall waltet, wo ein größeres Einst won einer ausdruckslosen Gegenwart verwischt wurde, jenes romantische Wegenwart verwischt wurde, jenes romantische Wegenwart verwischt wurde, jenes romantische Wegenwart verbrängter, aber nicht ganz erstorbener Bergangenheit.

"Welch ein Ihn! fie herr Philipp begeistert, nachdem er in ben ausgeschnittenen Babeterblättern, die er in ber Brieftalche trug, die betressenden Notizen gelesn hatte — "könnte man sich doch eine Stunde aus jener Zeit heraushosen!"

"Glaubst Du, die Menschen von damals hätten eher das Glück gehabt, Dir zu gefallen?" fragte Feg. "Ganz gewiß! wenigstens Spott und Ironie

kantten sie noch nicht!" versetzt er angüglich; dann, als plößlich der frische, jauchzende Ton eines echten Jodlers aus irgend welchem dämmernden Hausten freschafte, blieb er stehen, ergriss ver am Arm und begann energisch: "Damit wir und recht versehen, sas mich einmal klarlegen, höre mir einmal zu, ohne gleich mit Deiner Sezierschere dazwischen zu schneiden! Duweist, ich hasse das Wenschen, sein in mit ein zu weich, ich hasse das Renschenden, kalten, vertrauenslosen Americke auf eine sonntäglich dunte, leise schwakenen Wmitpe am Brunnen — "diese naiven Natursstuden Gruppe am Brunnen — "diese naiven Natursstuden

benen bie reine Barmlofigfeit ftabtfremben Lebens aus bem Auge ichaut, die rechne ich überhaupt nicht zu ben Menichen in biefem Ginne -"

"Bor mal!" warf Fer ein, "für biefe Rubrigierung maren fie am Enbe nicht gerabe bantbar -- "

"Unterbrich nicht!" gebot Berr Philipp gereigt; "fie icheinen mir fo anders als bie Theaterpuppen von Bu Saufe, baß ich fie eher manbeluben Blumen vergleichen möchte, ähnlich jenen rätselvollen Meerpflangen. Die wie Blüten anssehen und wie Lebendige atmen."

"Ich baufe meinem Schöpfer, baß ich fein Boologe geworben bin!" rief Ger. "Diefe Definition fonnte einem Kachmann ja ben ganzen Sommertag verderhen !"

Berr Philipp aber fuhr unbeirrt fort: "Da fteben fie im Sonntaasichmud, eben aus ber Rirche berabaetommen, fromm und unichulbig, ben letten Befangbuchvers noch auf ber Lippe, die Männer ehrlich und treu, die Frauen braunäugig und gut, alle zusammen bie lebendige Illustration zu bem hübschen Wort, auf der Alm giebt's ta Sünd!"

Und mit einer eleganten Sandbewegung, berfelben tabellofen Gefte, mit ber Berr Philipp in Winterzeiten als Keftarrangenr bie Mütter ber Schönen ins Sofa lub, beutete er jest auf bie malerische Schar, bie unter bem berauschenden Atem eines Lindenbaumes flüsternd zusammenstand.

Bohl Dir! bachte Feg. Ich will Deine Illufionen nicht ftoren; bag bie bort fich aber bie Cour ichneiben, 15

genau so wie Du Deinen wechseluben Coeurdamen, baranf hackte ich mir die Finger ab; "Enfin! das Britshaus!" rief er dann — "dum Schässe, ach, wie poetisch! das Symbol der Unschuld im Wappen und hossenschaft Tyrofer im Keller!"

"Ja, durftig wird man," entgegnete Herr Philipp gedankenlos, und beibe traten burch bie Seitenpforte in ben Wirtsgarten.

Er war sehr primitiv, dieser Wirtsgarten, schlechtgepflegter Rasen, eine hölgerne Laube, ein vertrüppelter Birntoann und eine Kegelbahn mit ranchenden "Defreggers" darin — aber Sonne auf dem Ganzen und Gleticher darüber — er war eigentlich sehr hübich, dieser Wirtsgarten!

"Das schönste auf der Wanderung, das ift die jüße Nait!" citierte Herr Philipp und sant auf die Hofdant. "Etwas weicher tönnte der Sib zwar sein!" fügte er gleich misbilligend hinzu.

"In Idhyllen sitt man immer hart," bemertte Fer. Da fam eine behäbige, vertrauensvoll grinsende Gestalt vom Wirtshaus her, stellte sich am Eingaug der Laube auf, sah die beiben Wanderer an und sagte langsam: "Ja, ja, ja 1"

"Ein Original!" flüsterte Gerr Bhilipp, "ein Naturmenich! o, wie das wohl thut!" Er bestellte einen Liter vom Jah, und bedächtig schlirfte der Wirt in seinen weiten Somntagspantoffeln davon.

"Weshalb das Gasthaus zum "Schäfle' heißt, weiß ich nun," sagte Fex.

"Du thust mir leid," grollte Philipp, "daß Du keinen Sinn für ländliche Einfalt halt. Morallisch keht diese Einfalt jedensalls weit höher als die moderne Schlangenklugheit gewisser Vernunitsritter."

Fer lacite. "Bon felber war's mir allerbings nicht eingefallen, daß biefer Wirt vom "Schäfte" in irgend etwas über mir stehen foll; dante für den Rois!"

Der Besprochene kam gurudt. "Die Staft bringt's," jagte er und ließ sich ohne weiteres neben Herrn Philipp nieber. "Ja, ja!" monotogiserte er noch einmal mit berselben Langjamteit, berselben stannenswerten Beschränttheit im leiblich gesormten Gesicht.

"Sie haben wohl viel Gafte bes Sommers?" fragte Berr Philipp leutielig.

"D ja, das geht icon an," entgegnete das "Schäfle" nach Ablauf einer Minute; "biefen Sommer waren halt icon zwei oben."

"Birtlich?" wunderte fich herr Philipp.

"Ja, ja — erst Herr Schnabel — Sie tennen boch Herrn Schnabel?"

"Nein —"

"Richt?" sagte ber Wirt ungläubig. "Herrn Schnabel aus Ralisornien, ben muffen Sie boch tennen!"

"Nein, wirklich nicht," beharrte Philipp.

Über die wunderbare Entdeckung, daß jemand auf dem Globus Herrn Schnabel aus Kalifornien nicht kannte, verfiel der Wirt in langes Schweigen. "Ja, Du haft recht; Ginfalt ist etwas Röstliches!" stüfterte Fex bem Freunde gu.

Da erfchien bie Stafi mit bem Bein.

Leiber war Stass nicht bie Tochter, wie der Mädschen verachtende Herr Philipp troh allem gehofft hatte, sondern die Gattin des Schässewirts, nicht gerade eine verblühte, aber doch zu sehr ins breite gegangene Schönseit.

"Aber ben Lindenschmid, ben feunen Gie boch?" fragte ber Wirt.

"Rein," geftand herr Philipp.

"I natürlich!" mischte sich Fer ins Gespräch; "ben Lindenichmib, ben kenn' ich, ein lieber Menich das! So, also ber Lindenichmid ist hier oben gewesen?"

Das Gesicht bes Wirtes seuchtete. "Si jawohl, und da oben hat er gewohnt über dem Aeskenkörett, und Fresgemäsche hat er gemalt, zum Worgenfrühltlick dat er Honig genommen, Brod, Butter, Eier — zuweilen auch a Käs —"

Langlam, als wäre jedes Wort von historischer Bedeutung, sielen die Silven von des Erzählers Lippen. "Diese Erzählung des Liudenschimibschen Frühstüds ist ja wirklich sodelhaft spannend!" flüsterte Fex. Philipp dagegen war ganz hingenommen von der einschelden Welt, die sich sier aufthat, von der biederen Rechichteit der beiden Leute und jener Perspektive anspruchtofen Genügens. Er that Frage auf Frage. So kurz die Antworten waren, so deutlich

ho.

entrollte sich ihm doch das Bild des Alltagslebens biefer Leute, das einsörunige und dech annmiende Gemälde, in das nur der Wechsel der Jahreszeiten Versährerung brachte. Die Mittagshige wirtte dabei so angenehm einschläfernd. Er glaubte Schnitterlieder zu hören oder das Ardigendes Alltypflapp des Schuhplattletanzes, das Surren des Spinurades, das die Sintenades, das die Angel au Vinterabenden drehte, das Schwahen der Mädchen, die zum Maisansternen in die Gaststude famen, wenn draußen der Wind hentte oder serne Lawinen niedertrachten

Ja, es war etwas recht Geeignetes für Herrn Philipps stadtmude Phantasie!

Dabei aus der Kegelbahn das einförmige Geräusch jausenber Kugeln, die Ruse des Kegesiungen, das Bravo der Spieler; über ihm eine schmetternde Drosset, und wenn er den Blick erhob, die blendende Zackereiche des herrlichen Gletschergebirges, weiß und sleckerlos dem triefen Simmelsblan enttanchend.

"And im Winter fommen die jungen Leute aus der Frembe heim," erzählte die Stafi. "Und Spiele haben wir dann in Lins, der Rooperator studiert sie ein; das is ein ganz junger Mann, was der Rooperator is, und er hat viel gelehen in Mänchen, wo er herfommt; er sucht sich Leute dazu aus, und die ganze Intelligenz hielt mit."

Dann hat ber Wirt also nie zu spielen gebraucht! bachte Ger.

"Und im alten Schulhaus wird aufgeführt; banu

kommen die Lente von weit her, sogar von Hochmies — und Stass zeigte auf einen ichsanken Kirchturm an der auberen Seite des Flußthales, der aus riesigen Wälbern annutig enworftieg, "Aur aus Grans sommt keiner; da gönnen sie uns nicht die Ehr."

"Warum nicht?" fragte Fex.

"Da hat's früher mehr Menschen gegeben als bei uns," versehte Stafi; "jeht giebt's bei nus mehr, und das können die Granser nicht verzeihen."

"Hu!" lachte Fex, "Piquagen giebts also auch hier."

"Da tommt Cyper!" fagte ber Wirt.

Cyper war der einzige Sohn des "Schäfles" einstmasiger Erbe; ein kräftiger, hochaufgeschoffener Menich, dem die Pfeise im Munde hing, ganz wie einem Rodell jener glücklichen Waler, die ihre heimische Rasse derühmt gemacht haben sider weite Meere hinaus. Der Verstand der Familie hatte nach der schönen Ausruse, die er bei der Versorgung des Vaters gehalten, sich in Cyper wieder ausgenommen. "Ich geh" ins "Rösse" jagte er; "will sehen, ob's Vier dort schon wieder sauer ist."

Der Bater nichte; Cyper rückte ein wenig am hnt und schlenderte bavon.

"Das ist 'ne Wirtschaft im "Rößle"!" sagte ber Wirt; "immer saures Bier."

Fex, ber ben jungen Tirofer scharf beobachtet hatte, fragte obenhin: "Im 'Rößle' sind wohl Töchter?"

The same

"Ja wohl — eine schmucke Dirn — aber — aber — und er schüttelte migbilligend ben Kopf.

Hin, hm, bachte Fer; unn weiß ich, warum ber Cyper ins "Rößle" geht, um's saure Bier nicht — tout comme chez nous! —

Die Zeit ging wie im Traum hin, und ber Tirolerwein erhöhte noch das Traumgefühl. Fer mahnte ichießlich zum Aufbruch.

"Es ift fast unrecht, sich gewaltsam aus einer so angenehmen Situation herauszureißen!" sagte Herr Philipp; "ich bliebe noch so gern."

"Gi, jo bleiben Sie boch!" crmunterte ber Wirt. "Das Stüble, worin ber Herr Schnabel gewohnt hat, steht noch leer."

"Bleib boch!" rebete Fer ihm zu. "Um Enbe fommft Du auch in bes Linbenichnibs Jimmer; wer weiß? Da sind vielleicht noch Fresgemälbe an ber Band, und zum Frühftüd fällt möglicherweise auch sitr Dich Houle und "a Käs" ab."

"Bleiben Sie boch!" jagte nun auch Stafi. "Dreimal in ber Woche giebt's Knübl, und wenn Sie wollen, können Sie alle Tage Gefelchtes haben, und Sonntaas machen wir Stank."

Herr Philipp lächelte, dasielbe hübsche Theaterlächeln, das ihm während der Saison so vielen weiblichen Beisall einzultragen pslegte, und wehrte freundlich ab. "Aber ich somme wieder, gewiß, ich somme wieder!" und mit großer Herzlickfeit drückte er die dargebotenen Hände der Naturkinder.



Fer legte sein Dankesgefühl wefentlich in ein gutes Trinfgelb. "Und grußen Sie den Lindenichmiel" rief der Wirt ihnen nach. Die Gartenthür fiel ins Schloß. Die beiden Wandrer standen auf der Straße.

"Das ware alfo gewefen!" fagte Fex.

Sie ichritten in bem breiten Sauferichatten bin. ben ber Sonnenbrand über ben Weg zeichnete. Die herabhangenden Relfenftauden an den Feuftern ftreiften ihnen fast die Schulter. Riefige Sonnenblumen lugten über bie bretternen Baune und fprubelnbe Baffer ichoffen überall thalab. Um Ende bes Beges blieben beibe ftehen und schauten fich noch einmal um. Links ragten die Refte eines hohen Portals, zwei mächtige Rarnatiben mit jenem großen Berwunderungsblid, ben man fo oft an biefen fteinernen Sanptern findet: Moos wucherte an ihren Schläfen; Rinberwafche trodnete auf ihren ichonen Schultern und um ihre Suften ichlang eine Spalierrebe ben garten Ameig. Rechts ftand bas Gafthaus jum "Röfle," ein plumper, weißer Bau mit einem ungeschickten Pferd über ber offenen Thur, ichlecht und pfufcherhaft gemalt; im Flur aber verschwamm bas abgetonte Connenlicht in bammerndes Blau. Dort ftand Cyper, ber Sohn vom "Schäfle," und untersuchte, ob bas Bier fauer war, auf feine Art, indem er bie Tochter vom "Röfile" perfonlich ins Gebet und babei in die Arme nahm.

"Hier wohnt das Glück!" seufzte Herr Philipp. Da klopste ihm Fex auf die Schulter. "Weißt Du was?" sagte er, "wenn wir armen Stadtmenschen Dir nächsten Winter einmal ganz zuwider werden, so wandre doch aus! Mache die Saison in Lius mit! Wer den Ort sicher weiß, wo das Glücf wohnt, ist ja ein Thor, wenn er nicht hingeht."

## 11.

Stadtmenschen . . .

Ja, ba saß er wieder zwischen ihnen, während ber Schneesturm über Dader und Fabrisschornsteine tofte, und ber Winter bie Gesichter blan und bie Herzen froftig machte.

Da saß er, eingeklemmt in einen Beruf, ber ihm zu trocken, in eine Geselligkeit, die ihm zu ftürmisch war, zwischen Wenschen, die fäntlich das Wißgeschiek hatten, ihm unerträglich zu fein.

Seine Philosophie blüthe ruhig weiter, gutgenährt vom pessimistischen Gebankentau, ben er ihr täglich zukommen ließ; aber wie immer bei Herrn Philipp, so flasste auch jeht zwischen Theorie und Pragis eine weite Klust. Er hafte bie Menschen zwar, hatte sich aber boch vor vierzehn Tagen in ein Komitee sir Tittettantenaufsührungen wählen lassen.

Man spielte für ein abgebrauntes Dorf, weitab au einer mellensernen Landesgrenze, wo die Kinder mit dem Schreckenstuf "der Aufse lommt!" zu Bette gejagt werben, wie einst die kleinen Römerknaben mit bem Hannibal ante portas! Im Grunde ging ber polnische Brand die Mitbürger bes Herrn Khlitipt sehr venig an, aber wo Mitleib, die ichone Blüte menicklichen Gefühle, einmal gedeihen will, da nimmt sie es mit der räumlichen Entfernung des Gegenstandes nicht so genan.

Alles war im beften Beleife.

Die Vorstandsbannen lagen sich bereits in den Haaren wie alte, wordriftstliche Varbarenwölfer. Unter den Spielern war auch schon eine Art Zaionscher Trachenzähne anigegangen. Etstiche hatten sich entristet vom Schauplatz zurückzzogen mit dem seine Norsak, tünstig mit ichwarzscherischen Wiesen das Weiser einer undarmserzigen Kritiff zu wegen. Unter den Müttern hieft jede das eigene Kind für eine geborene Niemann-Raade nud tämpste wie eine Löwein mit die größte Rolle. Daher massenter Andrang, nur teisweise Krosung und namenlofer Jorn auf den Sindenbook sir alles, was nicht nach Wunsch ging — auf das Komitte. Wirsslich! die Dinge waren im besten Geseife!

Zweimal melbet sich selten jemand zu der Ehre. Komite zu sein; das hat gute Gründe. Wenn Herr Philipp auf sein isheriges Wirten zurückah, auf die nugerecht erhaltenen Nachenschäge, die schulblos erworbenen Feindichsten, so lautete die Quintessen das war einmal und nicht wieder!

Aber leiber war ber Sput noch nicht zu Enbe. Mit grimmig lächelnbem Gesicht ftand er tagtag. lich auf den leichtgezimmerten Brettern, stöhnend unter der Ritterpflicht der Höflichfeit, wenn ihm ein donnerndes Exerzierplatwort aus seiner Dienstzeit der Keste sag. In die die Keste igs. Zu all dieser Bein noch die Verantwortung für jeden Wißgriff, der vortam, für das Atappen der Aufführung, das Wohlbesinden der Gäste, sir vorichnelle Verlobungen und zertrachte Freundschaften.

"Ich werbe noch verrudt!" fagte herr Philipp jedesmal, wenn er feinem Freund Fer — fie arbeiteten an berfelben Regierung — bei einer Simmg begegnete.

"Warum läßt Du Dich darauf ein?" achsel-

"Ja, fann ich benn anders, Menich?" rief alsdann rollenden Anges das unglickliche Komiteemitglich, fo faut, daß der alte Präsibent erstannt von den Atten aufsaß. Einen Grund, weshalb er nicht anders konnte, gab er jedoch nicht an. Es war ja eigentlich auch nur natürslich, daß herr Philipp bei der Sache war, daß sein dunktlosonder Vormaltopf überall auftanchte, wo die Geselligteit ihre Falterslingel schwang, ja, daß dieser Appl jagar auf dem ertten Tableau mitwirten sollte.

Man versprach sich besonders viel von diesem ersten. Tie niedlichste junge Dame erschien darin als mweiblicher Paris", ganz nach dem modernen Gemälde eines Wiener Kinftlers, drei männliche Grazien vor sich zur Kinswahl: einen älteren Bonvivant, dem man ansah, daß Konservieren seine Lebenszweck war, eine ansprechende Unisorm mit dito Juhalt und Herrn Philipp im Künstlerrock, der Phantasie Ranm lassen, dwaler, Klaviervirtuos oder Stern irgend anderer Krt.

Im Widerspruch jur Mythologie besaud sich aber dieser weibliche Paris keine Winute im Zweisel, wem er den Kreis zuerkennen solle — ach! alles, was mit ihm probte, sibte und spielte, sah es den hibsissen Ungen an, daß Herr Khilipp ber Glückliche war. Alle beneibeten ihn; nur er, Herr Khilipp selber, war insbigniert über das ungewollte Interesse der armen Tame und hätte sich am liebsten die größte Gleichgiltigkeit ansgebeten.

"Ich habe all diese Spielereien satt!" raunte er Fer zu. "Wie geschraubt bas ift, wie unnatürlich! Icher fauf Stelzen, fein wahres Wort, fein offene Meimung. hinterhaltig sind sie alle, die Kleine da am meisten! Jest thut sie mit dem Regierungsrat

ichon, und ich weiß, fie kann ihn nicht ausstehen, ebenfowenig wie ich."

"Alber Philipp!" versetze Fer. "Siehe Nordau! Du willst doch nicht etwa gegen die konventionelle Lüge auftreten?"

"Allerbings will ich bas! Bahrheit und Freiheit find bie Stuten ber Gesellichaft!"

Fer seufzte. "Das glauben ja die Schauspieler jelber nicht, wenn sie die sichdene Tirade donnern! Glaub' Du es meinethalben, dis der Vorhang fällt; darüber hinans schiedt aber Dein Berstand ein Bollwert vor diesen kindlichen Glauben."

"Natürlich! Du benkst immer nur bas Schsechte!" grollte Philipp. "Du glaubst nicht, daß die Menschheit einmal einen Aufschwung nehmen könnte!"

"Aber ben hat fie ja gar nicht nötig! So wie wir sind, sind wir ja ganz gut. Die irdischen Berhältuisse erlauben es gar nicht anders."

"Gut? Dies Meer von Luge und Henchelei findest Du auch noch gut?"

Fer lachte. "Wir sind nicht schlimmer als andere."

"Oho, da möchte ich doch bitten! Es giebt zum Glükt noch Thäter, wo Bosheit nicht hindrang, wo noch Bertrauen wohnt, das wir Träger der sogenanuten Kultur längst verfernten."

"Du bentft an Lins? fragte Feg.

"Run ja, ober an irgend ein anderes jener begluckten Apenthäler — Himmel! wie beutlich sehe ich sie vor mir, diese fabritseren Almen, diese stillen, ichsumernden Börser ohne Konzerte, Theater und Routs, diese diedren, guten Gesichter ohne den elenden Verstellungsfirmts der Physiognomien von hier!"

"Reif' doch hin!" lachte Fex. "Nimm Urlaub!"

"Und unter welchem Vorwand?" zürnte Herc Philipp. "Soll ich mich etwa für bleichsüchtig auszgeben?"

"Warum nicht? Geistige Bleichsucht haft Du ja

Jeht wurde herr Philipp sehr ungehalten. "Mit Dir ist niberhaupt nicht zu reben!" verseste er. "Immer bieser unausstehtliche Spott! Du bist mit ber schlimmste Typus, Fez, und babei entiglutdigst Du noch die Schwächen, in denen Du selber brillierst, und spielst Dich auf den toleranten Nathan!"

"Höre, Phillipp," sagte jest Fex mit Nachbruck, zum ersten Wal in einen ernsten Ton verfallend. "Ich wüßte einen andern Vorvoand für eine Lustveränderung. Werbe mir so grob, daß wir uns schießen müssen; dann hast Du ein paar Monate ibyllischer Kestungshaft sicher!"

Der alte Prässbent — die beiben Freunde führten ihre Unterredung möhrend der Sigung hinter ein paar blauen Altenbunden, — wurde immer unruhiger. Ein gutmütiger Rat gab Herrn Phillipp einen höflichen Lvis. Die Reisepläne brachen ab, und Kanalbauten und Abwässerungsgeschichten tönten über den grünen Tisch.

Um fünf Uhr ging Herr Philipp zu einem Diner. Surrend rollten neben ihm die Gnumitraber über den Köphalt; dazwischen fuarten Drofchen nub Reliamewagen; Juhrleufe riefen ihr numelodisches "Vorsicht", Schubputer pfiften froh und ungeniert zwischen den Laternensfalten hin, als eziftere die Welt allein für sie; eitige Menichen rannten aneinander, Hundelfalten dazwischen; überall Gasslammen, Vogenlicht, Lampenichein, grell hineinstrahlend in die blaugrane Jünf-Uhr-Dämmerung und wiedergespiegelt von den zahllosen Pfüben, die das seite Lanwetter ließ, von den breiten Gossen, die das lette Lanwetter ließ, von den breiten Gossen, die das lette Lanwetter ließ, von den breiten Gossen, die das lette Lanwetter ließ, von den breiten Gossen, die das lette Lanwetter ließ, von den breiten Gossen, die den Zeitungssehen schwammen, Cigarrenstummel, Gemisgerün — ein echt realistisches Durcheinander.

D, wie er sie haßte, die moderne Großstadt!

Dann das Diner. Zwei Dugend Gäfte, alle lächelnd, stereotyp lächelnd, grinfend, wie ihm fcien, einegzwängt in Frad und Seibe; Scherzse über die banalsten Dinge, daneben Langeweile, öde, niederdrückende Langeweile; endlose Bediente, Trüffeln in der Serviette, Sett, echt französsich und normal frappiert — nachher giftig starter Wosta, Liqueuranslese von Fossing, eine immer müber werdende Konversation, Kunispansen von erschreckender Länge, grabesstill wie Kirchhofsmansloteen; dann Abschied, verlegte Claques, gestammelter Dant gegen die Hand für das reizende Viner, draußen Dant gegen Gott, daß die Qual vorüber!

Tropbem ging herr Philipp noch nicht nach Saufe,

sondern in die Oper; dort saß er grollend im Parkett, ungufrieden mit der Welt, ungufrieden mit Meyerdeer, der die Mussif so laut, mit der Zeit, welche die Sängerin so verblüßt gemacht hatte. Dann im Foperdas endlose Gewoge, überall Bekannte zum Begrüßen,
Damen zum Verbeugen, Blide zu ertragen, die an der hüblichen Erscheinung Herrn Philipps sedesmal hafteten,
wo sich Jugend aussielt.

Rach bem britten Uft aus bem Theater gefturgt, eine neue Anopflochzierde gefauft, ein weißes Chryfanthemum auf Draft, und in ben Rout geeilt - bort all die Qual vom Mittag in zweiter Auflage, neben ein junges nein verschlimmert! Er war Madchen plagiert, ber er im vorigen Winter unverzeihlich ben Sof gemacht hatte, und mit ber er feit einiger Reit "nicht mehr fonnte"; es war biefelbe, Die bei ben Aufführungen gum Beften bes abgebrannten Dorfes als "weiblicher Baris" fiten follte. Um liebften hatte Berr Philipp ben Sausherrn, ber fo tattlos plaziert hatte, erichlagen.

Paris bagegen hatte bem Hausherrn am liebsten auf ben Ruieen für feinen Blat gebantt.

Mägrend des Ragouts verhielt sich der Tischherr unzufrieden schweigigen. Paris müßte sich, dem andern Rachbenn, einem schückernen Wontageur, Antworten abzuringen. Es war ein Kämpfen um jede Silbe; der Avontageur befand sich jum erstenmal auf dem Paretet und hatte zubem trob des gewählten Berufs einen Absche vor Damen.

herr Philipp fand bies redliche Abactern eines fo unfruchtbaren Bobens einfach abgeschmackt.

Stirmrunzelnd begann er beim Braten mit einem gleichgiltigen Thema; natürlich kamen fie bald auf die Aufführung.

"Ich wollte, ber gange Tamtam wäre erft vorbei;" jagte Herr Philipp.

"Tamtam? das nennen Sie Tamtam?" rief der weibliche Paris entrustet; er nannte es für sich auf französisch "comble du bonheur."

"Allerdings! Komöbie wird im Leben ohnehin genug gespielt, daß man sich nicht noch extra dafür herrichten zu lassen branchte!"

Das rebliche Herz bes weiblichen Paris wurde immer indignierter. "Sie spielen die Komöbie des Misvergnügten allerdings mit soviel Bollendung," versetze sie vorwurfsvoll, "daß man Sie kann zu einer andern veransassen

Herrn Philipps Augen ruften jett zornslammend auf ihr. "Ich glaube zu verstehen!" sagte er — "Sie wollen anbeuten, daß ich mich für das bewußte Bild nicht eigne? Sie haben recht. Wer vor Ihnen kuiet, von dem wird wohl alle Welt verlangen, daß er beglütter aussieht, als ich es imstande bin."

"Bielleicht wären Sie es mit einer andern Partnerin besser imstande!" versette sie kalt und sing gelassen an, das unfruchtbare Feld der Avantageur-Konversation neu zu beackern.

,D, biefe mobernen Mädchen !' bachte Berr Philipp. E. Roland, Rinber ber Beit Immer ichnippifch, immer berechnend ober viauiert! !und ihm fiel ploglich bas hubiche Raturfind ein, bas fommers in Lins ber glüdliche Epper fo berghaft gefüßt hatte. Ja, ba war noch Urfprunglichfeit Frifche - Liebe . . .

Nach Tifch trat ein ungeschickter Bedienter Berrn Philipp auf ben linken Tug, ber ihn ohnehin ichmerzte. Die icone Frau X. fagte ihm etwas Teilnehmenbes über fein elendes Aussehen. Beim Fortgeben gog jemand im Beftibill feinen Mantel an, noch bagu ein forpulenter Berr, ber ihn ausweitete; fo etwas ift ichou nicht mehr Berfeben, bas ift Berfibie. Argerlich und abgetrieben ging er nach Saufe.

Natürlich schlief er bie Racht fehr ichlecht und wachte mit Ropfichmergen auf. Beim Frühftud fah er bie eingegangenen Briefe und Beitungen burch. ärgerte fich über einige Magregeln ber Regierung, las alle verübten Unthaten und fonnte fich in Abicheu gegen eine Menschheit, bie immer raffiniertere Abicheulichkeiten zustande brachte.

Rulett ging er an bie Briefe.

Erft bie Beilen einer Mutter, bie um eine anbre Rolle für ihre Tochter bat. ,Rototo ftehe Friba nicht; italienische Tracht ware beffer; ließe fich bas nicht machen, fo bantten fie überhaupt.

Ameiter Brief von einer jungen Frau. "Gie fonne unmöglich mit Berrn bon Q. in einem Stud fpielen, ba zwischen feiner und ihrer Familie etwas vorgefallen wäre."

Dann ein erbostes Schreiben des Regierungsrats. "Man könne unmöglich bei Gas spielen. Etettrisches Licht sei das einzig wahrhaft Schöne. Er würde noch im letzten Moment aus dem Komitee scheiben, sosern Herr Phillipp auf Gas bestände."

Bulett ein Heiner, weißer, unparsumierter Brief bes weiblichen Paris. "Sie milje morgen zu einer tranten Freundin reifen, fonne zu ihrem Bedauern bei den Aufführungen nicht mitwirken, wünsche herrn Philipp viel Vergnügen' und so weiter. Der Brief ließ an indisserenter höflichkeit nichts zu wünschen übrig.

Herr Phillipp sas ihn zweimal erstannt durch, "Um so besser" bedste er; "dann wird eben aus dem ganzen Bilde nichtst. Zuseht gestand er sich ehrlich: "Das hatte ich nicht erwartet."

Bugleich wanderten feine Gedanten rüdwärts.

Es war boch eine hübsche Zeit gewesen, als er noch soviel Augendmut besah, einem Mädden unverseisslich den Hof zu nachen, als er noch mit Passion tanzte, zu Gesallen lief, ohne Mißtrauen in blaue Augen sah, unverstellt und heiter sein junges Löwentum durch die Wallfase trug — jeht war das alles vorbei; er hatte einen Degout gegen die Wett! jawofs, einen Bekout! Und er sprang hastig auf, das Zimmer zu durchjaufen, riß einen Band Riebsche vom Schreibtisch und durchblätterte ihn aufs Geratewohs.

"Wo man nicht mehr lieben tann, da foll man vorübergehn!" Richtig! da ftand es, in schwarzen

Lettern auf geduldigem, aus Lumpen fabriziertem Bapier.

Ja, worübergehen! das wollte er — mit philojophischer Ruche hinter sich lassen, was er zu lieben nicht mehr imstande war, den ganzen Ballast, den ganzen Plunder, den ganzen Tanntam!

Oh! er wußte noch ein Thal, wo das vereiste Herz auftauen konnte, wie sommers die Lawinen über ihm.

- Am Abend besfelben Tages fand Feg, als er aus feinem litterarifchen Wochenzirkel heimfam, einen Brief Philipps vor.

"Ich reise mit dem Nachtkurier in ein bessers Land. Das Gange ist mir zuwider. Wenn der Ursaub meiner Carriere schadet, um so besser für meine hintermänner! Ich konte nicht anders und sche durchaus nicht ein, warum ich an diesen Dicktauten-Aufführungen zugrunde gesen soll! Noch hält und tröstet nich meine Philosophie.

Bis auf weiteres

Philipp.

Meine Adresse wirst Du Dir denken können: Lins, Schäflewirt."

## III.

Eine weiße, blendend helle Fläche, hier und da unterbrochen von duntlen Kiefern, verstrenten Dörsern, von den blibenden Windungen eines zugestreven, Flusses — der Hinnel von kattem, einsörmigem Blan, am Horizont verschwimmend in eine slüchtige Schattierung von Matt-slas gegen ihn gelagert eine mächtige Kette, schroff, riesenhaft und schneeweiß ja, da waren sie, die Alpen!

Herr Philipp hätte saft die Hand gejattet, so felig idertam ihn das Bewußtein ihrer Nähe. Er tag in seinen Belg gehültt im Coups, fröftelnd, aber seit langen Monaten gum erstenmal wieder glücklich. Er war allein, das heißt, so gut wie allein; der Geichäftserisende in der audern Eck, der wegen Rosiuenhandels über den Brenner wollte und eifrig in der Breizenzeitung sas, jählte für ihn nicht. Er hatte gang die holbe Empfündung eines ungeftörten Tete-a-Tete mit den Bergen seiner Schnlindt.

Wie schön fie war, diese Winterfahrt!

Immer naber famen die Gipfel, immer deutlicher unterschied er ihre Zacken, die ichsanten Biegungen der Borgebirge; jeht ichos die Bahu dicht an ihrem Fuße hir, der gerine Inn brangte sein schillerndes Bett daneben; zerflörte Burgen ragten dufterichwarz aus dem weisen Schnee, hohe Burgen, die aber thein erschienen, weil die riefige Alpenstaffage hinter ihnen Da — eine mächtige Beste über bem Fluß, steil, grau und von tahlen Sträuchern umstarrt — Rufftein, Zollgrenze.

Herr Philipp ftieg geduldig aus und stellte mit Hodgenuß felt, daß er durchaus nicht mehr reisden fei; wie würde ihn ein so nunbequemes Aussteigen in der Hotmat geärgert haben! Alls Nichtraucher fam er noch dazu unbehelligt durch, während sein Coupégenosse bei harmlosem Pacionen abgefaßt und in Strafe genommen wurde. Herr Philipp warf ihm einen pharisaertogen Alls zu.

Der Zug sanste weiter, immer tiefer in die verschneite Gigantenwelt hinein. Bald rechts, bald links wand sich der Inn, ein stozer Liebhaber, zu den Fissen der Berge hin. Wie sie seuchsteten, die Berge! Herr Philipp wußte nicht, ob in Weiß, ob in Silber. Das schimmerte und sunteste — er schloß die Augen und bachte daran, wie schio es im Sommer dort oben ge-

wesen, hoch an den Felsen hinauf, wo der Fremde nichts vernutet als Gensen, Almen, Einsamteit, und wo plöhlich ein riestiger See ausschichtungert mit bebauten Ufern, Drahsteilbahnen und rauchenden Dampfern, ein See, berühmt wegen seines himmelähnlichen Blaus...

Wie schön war die West! Inmer neue Formen thaten sich aus, neue Ortschaften blinken mit ihren roten Dächern aus dem Schnee, dazwischen mächtige, seusterreiche Bauten, von steilen Gartenmauern umgrenzt, mit einem Ausstrick von exclusivem Hochmut, wie er Bauten oft ebenso eignen kann als ihren Bewohnern: reiche Köster, darin, gebannt in behagliche Sinsonnigkeit, hundert Lebenskräfte brackgelegt waren, Schickfale, die seltsam hätten werden können, die man erbarnnungslos mitten abschmitt und zum Wohlleben verdammte, dem einzigen, traurigen Ersah sür das Beste in der Westet.

Beiter, weiter -

Eine blinkende, herrlich geboute Stadt mit ragenden Simppeln von dem selben Grün, mit dem der Jun sich särdet, Fessen hinter ihr, Fran hitt in schwindesnder Höße, Gleischer gegenüber — tieser unten Berg Jist und weiter links ein gelbes, suftiges Schloß; wir sind im Bannkreis Undreas Hofers, der Wesseruck.

herr Philipp wechselt ben Zug. Der Rosinenreisende bleibt lesend mit seiner Tigerbecke guridt. Bald wird er auf dem Brenner sein, neben bem grünen See, von dem mistranissse Touristen sagen, er wäre "unwahrscheinlich grün"; dann, wenige Stunden nachher, nimmt das Land des Frühltings ihn auf, lächet ihm Stallen ins Gesicht. Herr Philipp beneidet ihn nicht, den blinden jungen Maun, der an tausend Schönseiten vorbei in die Börsenzeitung starrt — sein Weg führt abseits von den Städten in die Ginsamteit.

Er geht frierend auf dem Bahnhof hin und her; aber es ist eine angenehme Kätte, die er empfindet, jener gesunde Höhenfrost, von dem wir wissen, er tommt aus erster Hand zu uns und hat noch fein anderes Gesicht gerötet. D! er gäbe dies Frösteln nicht für die wärmste Ecke im Sitzungszimmer hin, in dem Freund Fre wohl jett gerade Atten zusammenschuft und ben Kröstenten nach seinen Besolden fragt!

Sein Zug schnaubt heran. "Zeitungen!" ruft ein brünetter Bengel ihm beim Einsteigen zu. "Kästle nir nicht ein!" sagt Herr Philipp; "mag passieren, was will, mich ihmmert's nicht." Die Partinswand in ihrer unhehmlichen Seiclheit hebt sich über dem Thal mit ihrer alten, romantischen Ereitheit hebt sich über dem Thal mit ihrer alten, romantischen Ereimerung, die ihr anhaften wird, solange Menschen ih dem Alpen reisen, die Erinnerung an einen laiserlichen Bergez, der sich beim Zagen verstieg. Seit flürzen in unseren götterlosen Zeit de waghalsigen Seieger erbarmungslos in die Tiefe; damals, weil es noch ein Ausnahmssall war, sichte ein Engel den Kaiser zu Khal, jawohl, ein Engel, der die Liebe des Wolfes war in verkörpreter Gestalt! In ihm sied bes deite von in verkörpreter Gestalt! In ihm sied den die ein

bas er als Schulbube gelernt, und bessen Ansangsstrophe ihm noch jetzt im Gedächnis hing: "Willtommen, Tiroler Herzen, die ihr so bieder ichlagt! Willtommen, Tiroler Berge, die ihr den himmel tragt!"

Er fagte es gang laut vor fich hin, fobag ber Schaffner, ber gum Billetnachsehen fam, ihn erstaunt mufterte.

Und immer befanuter, immer vertrauter wurden ishm die Gipfel, die Thaler, die er im Sommer gesehen und durchschritten hatte. Freilich, die grüne Farbe war weggelöscht, die springenden Wellen seiner speigelglatten Schicht; nur zuweilen brach sich eine Wogenichar sprudelnd Bahn und schümte mugeduldig dahin, als lönne sie den ersten Lenztag nicht erwarten, der Befreiung and.

Wie alte Freunde sahen ihn die ansichimmernden Fernen an; ja, das waren noch Freunde, bessere, eblere, als der moquante Fer und Konsorten! — und endlich, um eine letzte Bergbiegung hernun, an dem steilen Kegel vorüber, von dem ein altes, vierectiges Fessennesst auf die entsandten Wälder niederdräute — endlich sag das ersehnte Thal vor ihm, das schweckegossen, mit seinen Burgen, hängen und Dörsen, hoch oben, icheindar ganz dicht unter den zerklüstern Jügen des Arseier Gleisches, der Turm von Lins.

herr Philipp seufzte aus tieffter Bruft. Was er für ein Thor gewesen war, daß er erst jest fam! In Laubers stieg er aus, beordnete sein Gepäck und wanderte im Nachmittagszwielicht ruftig bergan. Er bog vom Inn ab, sah fein breites Bett noch einmal aufleuchten unter ber Burg von Laubers, die steil über dem Flusse hing und ging dann auf verschneiten Wegen eilig surbag.

Da flaug ihm ein Blätigern entgegen, ein Grollen, Stöhmen und Naulgen; die Trijana wars, der wilde Bergstrom mit dem Ramen voll siddigen Wohslauts, mit dem urgewaltigen Trop eines freien Elements, das sich selbst war, nach all dem Jwang, den er miterlebt, mitgefühlt; mach all dem Jwang, den er miterlebt, mitgefühlt!

Das Wasser rüttelte an der Brücke. Ihm schien, sie bebte, als er hinüberging; eine Ahnung überkam ihn, was wilbgewordene Bergwasser bedeuten.

Der wohlbefaunte Pfab führte balb hoch hinauf. Er ging in der Spur von Waggenrädern hin; vielleicht hatte der Gyper vor wenig Stunden Vorräte von Lauders heraufgeholt. Der Schnee knifterte unter seinem Juß. Juweilen tönte der Schree knifterte unter seinem Juß. Juweilen tönte der Schnee knifterte unter seinem Juß. Juweilen tönte der Schnee knifterte unter seinem Juß. Dummerung kaut; sie hatte es nicht leicht, das Licht von einem so hellen, weißen Bilde zu löschen; ganz allmählich nur sant sie; erst als Herr Philipp auf der Höße stand, war der keite Somenmachglauz, sort, brannten die ersten Lichter aus den verstreuten Ortschaften, ganz in der Ferne bie Lichter von Grans, verschiednimmenden Sternen gleich. Er suchte mit dem Bild den Pfab, der von der von Vorans,

glaubte die Stelle zu enträtseln, an der er damals in ber Sommerglut mit Fex geraftet.

Die Lichter von Lins leuchteten schon so nahe, er ging wie im Traum. Eine kleine Kapelle stand am Wege, die Thir halb offen; das Beten im Boribergehen darf der Winter nicht verwehren! Die ewige Lampe blintte unwerlehrt vor dem bunten Zierrat, aber den Boden bedette Schnee, sußhoher Schnee. Da — der Wartstein, Her Philipp war in Lins.

Der Lichterichein aus den tleinen, hellen Fenstern hnichte spielend über den Schnee. Undeutlich standen bie Umrisse der Haufer und Hatten neben dem toten Dunkel der häufer und Hatten neben dem den Dunkel der blütenlosse Gaupt emporhob, die stolze Andeterin des sordige Haupt emporhob, die stolze Undeterin des sernen Helios, wo Geranien und Welfen in üppigem Durcheinander geglüht, geschillert und gedustet, wo der gehongen und die tiesblauen Tranden am Spalier — da breitete sich nun gleichmäßig die gefrorene Decke aus, da sag der Schatten der ansstreichen Racht wie ein großes, dunktes Geheimnis ...

Herr Philipp eilte jest bahin. Ie näher er bem Biele fam, besto rasser trieb ihn bie Schniacht. Run am er am "Rößle" vorbei; ein rotes Licht glomm aus der halboffenen Thur und fiel über die Ertase bis zu der Raryatibe hin, die gegenüber den Portitus auf ihrem Daupte und Schnec auf dem Schultern trug. Der Brunnen tauchte auf, Eiszapsen am Rande, ein paar bsasse sterne, die jest oben vorbrachen, zitternd

im Spiegel; links die Gartenpforte, durch die er einst in das friedliche Mittagsibyll getreten war, und dort die Thur des "Schäfle" mit dem harmlosen Emblem.

Er trat ein; niemand hörte ihn; aus dem Gastzimmer ichosten helles Lachen, abgebrochene Liedestrophen, die weichen, mesandolischen Asage einer Zicher. Eine hasse Winnte noch, und Herr Khilipp stand auf der Schwesse.

In den eleganten Pelz gehüllt, den der erste Schnieder der Großstadt nach den modernsten Idden verscritzt hatte, und den sein Bestiger mit jenem grandsigneurialen Avec zu tragen wußte, der zum Pelz gehört, stand er da, einem Pariser Modeblatt vergleichder, das plöglich zwischen Vielen Wilder mit Tiroser Vollstrachten hereinweht. Und vor ihm um den langen Volzstrachten hereinweht. Und vor ihm um den langen sogstisch in Schaufensten, Wie er es zahlsos oft geschen in Schaufensten, Albums, Gaserien — ein Tiroser Dorfstind, ursprünglich, voss Volzstrach, wie von Watthias Schmid gematt, eine verförperte Alpengeschichte, wie von Rosegoer erzählt.

Da saßen sie um bie vollen Maisforbe hernm, die schwarziöpfigen Dirnen, mit bem Ansfernen ber üppigen Kolben beschäftigt, Männer bazwischen mit langen Psieisen, blisenden Angen und jenem phsegmatischen Bauerntachen aus dem Behagen und stiller Humor leise klingt; der Schäsewirt seitab neben seiner Staft, ein zerbrochenes Etwas flickend und babei mit dem zuspiedenen Grinsen ernet saft beneidenswerten Dumm-

heit dem Chyer zunickend, der mit zwei andern Gejellen bei den Karten jaß. Dann die schönste der Dirnen, die Broni aus dem "Wößle", die mit ihren hellen, frästigen Fingern die Jither hielte — um das alles braungetäselte Wände, schlicht und einsörmig, eine duntelblaue Winternacht, die zwischen den Gardinen hereinlugte mit schimmerndem Sterngefuntel und gepenstischen Verzzügen — das Ticken der steilen Ständeruhr, das Prasseln des Feuers — die einfältigen Gesichter armseliger Heilgenbilder da und dort, bunt und schlecht, aber voll inniger Frönunsischt, wie von liebender Hand gemalt, von frommen Priesterlippen geweist.

Das Zitherlied flang aus. Langjam wandte die Broni ihre schönen Aurikelangen zum Chper hin; da blieben sie muterwegs hasten und sielen gerade auf den Freuden, der noch immer im Rahmen der Thüre stand. "Tessas" hab ich mich verschroden!" schre sie auf, stieß die Zither fort und startte Herrn Philipp wie einer Biston ins Geschot, gleich nach ihr die andbern, zuletz der Schässenicht, dem das Umdrehen ischwer ward.

Herr Philipp hatte oft Furore gemacht, wenigstens, was man in seiner verwöhnten, blasierten Welt Furore nannte; er war Mittelpuntt gewesen, Gegenstand des Interesses, der Nengier, ja
der Bewunderung — allerdings nur auf Ballen,
auf dem Eife, bei Routs, und das gäst nur halb
— jest aber war es wie ein elettrischer Schlag, ber durch die Versammlung suhr. Die Buriche sprauen und Mädchenaugen glitten staunend an ihm auf und nieder — gatt es ihm? gatt es dem Pelz? wer weißt Der Wirt schüttlie ihm die Hände, die Schüttlichen und ried ihr Fell an seinen beschieden; und beer Philipp begrüßte, fragte und erzählte wie ein alter Hyllipp begrüßte, fragte und erzählte wie ein alter Freund, als sei er statt der wenigen Sommerstunden ein ganz Dezennium in Lins gewesen.

Dann saß er awischen ihnen, dem Djen nah, in dem das Reisig knacke, dei Knobl und Geschaften, ein amspruchskofer Gast. Er hörte den munteren Reden an, die nach der ersten Ansangssichen neu in Flustaumen, sah die Finger der Vroni neben sich über die Hingerigerier weiter die über die hingeringen, stotz auf den Winterfrischer, der so plüglich mit den Floden hereingeschneit gekommen; — noch immer war ihm zu Wut wie in einem Traum. Ja, das war es, was er gewollt hatte: ausrusen wursen wur ihn zu Wufen der Vachut!

Da schien es ihm, als ziehe mit den Zithertlängen herauf eine serne, kürmische, ruchelos Mccobie, ängstigend und atemlos; wohlbekannte Klänge, bei deuten er einst in zu engen Stiesseltetten über das Vartett gewalzt war. Er glaubte das Gewoge zu sehen bunter, heuchelnder Wenschen, nickender Kagoden, stoherente Lohndiener, gähnender Geheimräte; er hörte Wädschen lachen, ein geziertes, unwahres Lachen, hörte

Phrasen, Komplimente, Tiraben; allzustarte Parsums wehten ihn an, machten ihn frank, verstimmt, elend. — — —

Die Musik brach ab. "Gekt?" sagte die Broni, "das ist halt ein trauriges Lieb?" und dabei lachte sie mit den Augen und Lippen, daß ism das Herz warm wurde. Die Welt sank zurück, von der er gerträumt, mit ihren saden Freuden, ihrer tändelnden Schlechtigkeit.

herr Philipp war glücklich.

In ber Nacht schlief er nach langer Zeit zum ernen Mal einen traumlojen Schlaft. Das Bett war zwar hart – aber was hat bas? Dafür ruhte herr Philipp ja am herzen ber Natur!

## IV.

## "Armer Fer!

Du magft wollen ober nicht, beneiben thuft Du mich boch !

Sähst Du nich hier in der warmen Bauernstube vor dem dicken Holgtisch, das aufschuende Auge auf Alpenketten gerichtet, wie sie schöner nie in neinen Träumen standen, weitab von dem unerquicklichen Chaos, das bisher meine Welt war — sürvahr, Fex, so poesielos Dn bist — vergied! — so nüchtern Du

bentst, so mitleibig lächelnd Du auch von Deinem Berftandeskotspurn herab alle Dinge betrachten magst, fähst Du mich hier, Du folgtest mir und sprengtest auch Deine Fessent.

Spotte nur, Feg! Ziehe nur Deine Schultern möglichst hoch, ichide nur Deinen Wephistolich auf biese Zeilen herab! Sie sind geseit; sie tommen aus einer höhe, wo Weltmannsfritif fein Gewicht hat. Ihre hertunft schült sie vor Dir, und Du kränkft sie und ihren Schreiber nicht.

Du irrteft, Fer, wenn Du mir fo oft fagteft, ich fei ein Inpus ber Beit, eine Ronfequeng ber Schaben biefes Jahrhunderts. Der Tppus bift Du - noch einmal parbon! Mir - ich fuhle es nur ju gewiß - mir ware beffer gewesen, ich hatte in einem andern Sätulum gelebt. Welchen Reis fie für mich haben. Diese hinabgeronnenen Berioben, welchen feltenen Duft fie noch ausströmen, die targen Beugen von einft, jene Bfahlbaurefte jum Beifpiel, aus grunen Geewellen aus Licht gezogen, berebte Bruchftude einer gefunden, unverdorbenen Generation. Ja, ju ben Bfahlbauern hatte ich vielleicht gepaßt; ju Dir und Deinesaleichen paffe ich nicht. Darum ift mir fo wohl in ber Ginfamteit. Ich fühle, wie ich gefunde, nicht nur phyfifch. 3ch febe ein, was für ein unerquicklicher Mensch ich geworben war, eine feelenlofe Befellichaftspuppe mit einem Bergen wie von papier maché. Aber wer trug Schuld? Die Menschheit felbft, Die mich umgab! fieh! barum bin ich por ihr geflohen.

"Und Teine Marriere?" wirst Zu fragen. Feg! ich var nie ein Streber; ich war auch darin ber Unmodernste von Euch allen. Mögen andere mit vorseisausen, ich sehe lächelnd ihrem armseligen Galopp nach.
Was erreichen sie auch, wenn sie ein paar Jährchen früher am Ziese sind? Man wird sich selch boch nie genug — und nachser? was hat man davon, ob der Seteinhauer einem in goldenen Buchstaben einen hohen Titel auf die Grabplatte meißeln kann? Wenn nur Kosen da sind, den Stein zu überwuchgen!

- 3ch wurde unterbrochen. "Gott fei Dant!" wirft Du fagen. Der Birt tam. Er fragte nach Dir, und mit welcher Junigfeit, welchem bieberen Bertrauen! Es ift etwas Rührendes an Diefen Alvenmenichen! fie haben fein Kalich in ber Geele, und weil fie felber foviel Einfalt, biblifche Ginfalt, befiten, trauen fie anbern bie gleiche zu. Gludliches Diftverfteben, nicht wahr? Intereffant ift er nicht, nein, aber gum Teufel auch mit ben intereffanten Mannern, Die fo ichneibig ju reben und ebenfo ichneibig ju verlegen miffen! Bas nütt Beift ohne Berg? "Den meiften Menichen barfft Du nicht bie Sand geben. fondern bie Tate, und ich will, bag Deine Tate auch Rrallen habe!" Als Friedrich Nitsiche bas fchrieb, ba bachte er an Dich und Deine Spezies!

Her giebt man die Hand. Kräftige Finger brücken fie, Finger, die in der Feldarbeit hart geworden find, nicht abgemagert im elenden Federhandwert, nicht von Attenstaub angeblaßt. Und diese Gesichter! die Augen ichaun einen so frei und offen an; Ehrlichfeit, daß ist der Hauptzug darin, und Vertrauen! ich hatte es ganz verlernt; es wurde ja auch ein unmoderner Artisel dei uns! hier strahlt es einem sonnenwarm auß all den duntelbraumen Sternen entgegen.

Du glaubst nicht, wie beruhigend biefes Binter-

Den Tag über geht jeber feiner Arbeit nach. Bochftens ichaut bie Stafi nach mir ober ber Cuper fommt berein, fieht mich an und fragt ichlieflich, mas ich übers Wetter bente? Buweilen begleitet er mich auch beim Wandern. D. Diefes Banbern im Gonee! Das ift ein anderes Treten als auf Asphalt und Mafabam. Die Berge fteben wie ein großer Gleticher ba : es fieht aus, als fei gang Tirol in filbernem Glang verfunten, als habe er felbit bie Dorfhäufer gugebectt. Beift Du, mas es heift, folch ein Dorf im Winterschnee? Sieh, bas malt Dir fein Maler fo vor, wie es ift, bafür fehlt bie Farbe felbft im raffinierteften Raften : ben Sommer tann man auf bie Leinwand gaubern, ben Winter nicht; biefe Reize find nicht greifbar. Faft am ichonften feben bie Dorfer aus, wenn bie erfte Dammerung fommt und frube Lichter hinausgluben über ben Schnee! fie ichimmern wie Leben aus bem großen, weißen Tob. Bas Du vergeffen hatteft, fällt Dir wieber ein: hier wohnen ja Menfchen, bier hoffen, bulben und lieben Gefchopfe wie Du, beffere Gefchopfe, aber auch aus

Fleisch und Blut - und plöglich brudt Dich bie großartige Gewalt ber Gegend nicht mehr nieber; Du fühlft Dich heimisch in ihr.

Ein feltfamer Gefell, Diefer Coper! er folgt mir. jo oft er tann. Um Unterhaltung tann's ihm nicht ju thun fein, benn bie geht fparlich. Dennoch bewundere ich ihn, und weißt Du warum? Der Bater will nicht, bag er bie Broni aus bem "Rögle" beiratet; bie Familien haben einen alten Span miteinander, und barum ift er feit bem Berbit mit ber Broni zu End. Er fagte bas gang einfach, wie etwas Selbitverftanbliches. Bu End fein!' wie naturlich bas flang, und oft ift es boch bas Schwerfte in ber Belt! Bier befiehlt ber Bater, und ber Cohn gehorcht, felbftrebend, ohne bas Befühl einer Belbenthat. Diefe Leute find fo prachtvoll gefund; ba giebt es feine fompligierten Falten, fein jefuitifches Berumlugen um bas Duft. Sage Du einem unferer Referendare, ba, wo er einer pefuniar ichlecht er= gogenen Gie ben Sof macht, bag er gu End fein' muffe! Lag es einem jener Ballvater feiner Tochter anbefehlen! Außerlich ja: ausbrucklofe Dienen, Geborfam: binten berum: Thranen, Seufger, Beteuerungen - bas ift bei uns au End fein'.

Die Broni sieht ben Cyper taum mehr an. 3a, ich bewundere die Menschen, die mit soviel natürsicher Willenskraft einen Traum begraben. Abends spielt sie jedesmal die Zicher, wenn Burschen und Mädichen ausgammenkommen; dann sięt sie neben mit, ich spiele 17.4\*

ja ganz den Eingeborenen und mache alles mit; und zuweilen zwichen wei Tatten sieht sie mich an, voll und undefangen, so sändlich fromm, daß ich meinen Schnurrbart nicht dabei zu dresen wage, weil mir das zu fädrisch scheint. Ich sonen wage, weil mir das zu fädrisch scheint. Ich sonen weigt wie einbilden, aber weist Du, Fez, meine Eitekeit habe ich auch in der Etadt zurückzelassen.

Uberhaupt - man wirb hier gut. Biele Gunben, bie bei uns natürlich erscheinen, fallen bier von felber von einem ab. Wie oft habe ich bei jenen ichauberhaften Romobienproben bem Regierungerat ober einer ber Mütter Bofes gewünscht, nichts febr Schlimmes natürlich, aber boch einen perstauchten Suß - felbitrebend nicht zu ichmerzhaft - ober einen entfernten Tobesfall, natürlich von jemanb, ber fowiefo hatte fterben nuffen. Wie materiell wurde man gubem zwischen all' bem Mouffeur, Truffeln und Bafteten! Bier fagt man fich mit Befriedigung, bag man boch fein gang verlorener Gourmet ift, bag man noch Talent gur Ginfchrantung befitt - und fiebe ba! man befommt Refpett vor fich felbft. Und wie man fchlaft, lang, traumlos, mit tiefen, rubigen Atemaugen! Und erwacht man, fo ift es ohne Ropfichmerg, ohne Groll auf ben Bebienten, ber ju fpat bas Rafiermaffer bringt, ohne Grauen por ben Menichen, mit benen man taguber zusammentommen muß.

Wenn ich erwache, bricht die Sonne durch die hellen Gardinen und malt einen Glorienschein um den heiligen Franziskus über meinem Bett, auf den

porzellanenen Engel, ber fein Beihmafferbeden über mein untatholifches Regerhaupt halt. 3m Gegenfas zu ben anberen Beiligenbilbern im Saus ift biefer Franzistus mertwürdig gut gemalt; barum ziert er auch bie Gaftitube. Ich mochte wohl wiffen, welch ein verfanntes, vom Glud mighanbeltes Talent ihn gemalt hat, welch forgenvolles Saupt fich bamals über feine blaffen, füblanbifchen Buge beugte! gleicht bem Rooperator bier - bas ift eine feltsame Erscheinung, fage ich Dir, gang wie berausgeschnitten aus einem Roman! Dabei geht er amifchen ben Menichen einher, ale tonne es feine Gefahr fur ihn geben, ja, er billigt ihre weltlichen Freuden mit einer Dulbfamteit, die fast über feine Jahre hinausgeht, ohne natürlich fie zu teilen. Er fühlt fich fcheinbar febr gludlich in biefer Beltfrembe - mie follte es auch anbers fein!

Wenn ich ben Kreis betrachte, in dem ich hier lebe, so überkommt mich oft ganz dasses Gefühl, das mich damals beichlich, als ich mitten im Lärm der Saison die "Münchener" spielen sah. Anfangs schien mir das alles nichts Besonderes, ich sand es hübsch, freute mich an der fremden Sprache, lachte mit, aber ihr eigentlicher Reiz war mir doch nicht klar. Plöslich aber kam es — mit einem Mal sühlte ich mich umweht und gebannt von einem fremden Gesse, und ich staunte über sowie großartige Schlichsteit im Denken dieser Leute, über die klare Folgerichtigkeit ihres Gestühls, die rührende Einsachseit, mit der sie

da ein schlichtes Wort sagten, wo ein moderner Dramatiker herzzerreißende Wonologe hingesetzt hätte.

Ja! es ist etwas Staunenswertes um echtes Bolkstum.

Noch einmal : beneide mich, Fex.

Lebe wohl und lag mich in meinem Glück! Rur wenn Du es ohne Fronie kannft, fchreibe

Deinem genefenen Freunde."

Fer schrieb: einen kurzen Bettel und einen langen Brief; ber lettere war mehrfach versiegelt.

Auf bem Zettel ftand: "Ohne Fronie tann ich's nicht — darum nur turg meinen Gruß! Mitiegenben Brief bitte id erft bann zu telen, wenn Deine Illusionen zu verblassen beginnen und Seignjucht nach der von Dir so ichnibe verlassenen Welt Dich übertonnut; er ist ein hettpillete für ben Augenblick der Einsicht, das Bein Ibyll boch nicht so fleckenlos und wir boch nicht so schlicht und wir boch nicht so schlieben.

herr Philipp lächelte mitleidig, als er den Zettel fas. So würde vielleicht Odpffeus gelächelt haben, wenn ihm ein Seher geweissel hätte, daß er sich einst langweisen werde bei der Rhuphe Kalppso, damals, als er ihr Siland betrat . . .

Rein, nicht bie Ahnung einer Reugier übertam ihn, was in bem Briefe stehen möchte. Er hatte ihn ruhig in das brennende Rienholz werfen fönnen, deun Fer' Bedingung lag ja außer dem Bereich der Wöglichteit. Wie er den Freund bedauerte, den armen Stadtmenschen, der seinen Mangel an geistigem Schwung mübsam hinter dem allgemeinen Spötterlächeln zu verbergen suchte, der keine Luftschlöfer kannte, keine Khantasse

Drei Bochen waren vergangen, feit herr Philipp in Lins antam. Es ließ fich nicht leugnen, fie hatten Bunber an ihm gethan, eine fraftigere Farbe auf feine Baden gemalt, die Schatten unter feinen Augen hinweggewischt und feiner haltung die verlorene Claftigität wiedergegeben.

Er fühlte sich aufs neue jung; seine Nerven zogen sich rüdfichtsvoll in sich selbst zurück, denn, o Wunder! Derr Philipp hatte sich seit Wochen nicht mehr geärgert.

Lejen that er faum; ber Balter Scott, ben er mitnahm, sag noch unangerührt im Koffer. Zuweilen blätterte er wohl im Kreisblättchen, das der Schässewirt hielt, das gewissenheiten, aber alle altbaden, brachte; dann erichien ihm ber Gedante sast verteich, daß jenseits des Gebirges voll- und stadterlich, daß jenseits des Gebirges voll- und stadterlich Länder lagen, in denen aufgebauschte Tagesfragen in tausend Variationen abgeleiert wurden – noch verwunderlicher, daß er selbst dies Ableiern jahrelaug so gewissenhaft mitbetrieben hatte; und er nichte selbstagtrieben und sübste sich gereift.

Diese Selbstaufriedensseit abgerechnet, hatte er übrigens volltommen recht: er war ein besserer Mensch geworden; was an liedenswürdiger Einsachseit in ihm war, an unwerwöhnter Vescheideidensseit, das tan jegt zum Borschein. Vielleicht hätte es ihm aus seinem ganzen heimatlichen Klub feiner nachgeunacht, so primitiv zu leben, mit so unblasierten Augen auf das Alltägliche zu schann, wie er es verwochte.

Man mußte es herrn Philipp nachsagen: Zeitschwächen hatte er, aber eine Schablone war er nicht. Drei Wochen waren also vergangen.

Der Frost dauerte noch an. Die gesunde Mübigteit, die während der ersten Zeit auf dem Wintergast von Lins gelagert hatte, Folge der langen Anspannung, die bei der ersten Paule in langes Ausbeddürfnis umzuschlagen psiegt, wich allmählich. Er betam Lust, weiter zu wandern, höher zu steigen, eine Art Thatenbrana.

Gines Morgens, zu einer Stunde, in der, wie er mit Gemagthung dachte, Fre und Genossen oft erst bas Lager suchten, stand er auf, sah das erste, bleierne Tagesgran sabson der ber Erde liegen, dann einen leisen Nosenschen, den goldenen, der überall schien, den goldenen, der überall schön ist, am Meer, über der Gebie, aber am schönften im Hochgebirge. Er ging nach Hochwise, dem Maldborf jenseits der Trisana. Rechts wand sich die kortet, urafte Straße durch das Thas, über die viele Jahrhunderte sinweggeschritten waren mit ihren wechselnburd Ge-

stalten, Trachten, Jügen, die ganze Stala der Menichen, die von Siben ber das Albengebirge überftiegen, von den klitereben Kömerfohren an bis zu den Bergseren in Jägerslanell von heute. Jeht war niemand auf ihr zu sehn, nicht einmal ein wandernder Bua, der einen Botengang ins Kahnann lief; ihm aber der völlerte sich der Weg mit bunten Scharen, und wenn irgendwo eine Schneelast ins Ihal herobrutsche, so klang es ihm wie Wassenwalchen, Schildgestier oder wie der Kommandvurs streibarer Genturionen; zuweilen auch foweit war herr Khilipp noch Damenherr wie das ferne Schluchzen einer sänstigetragenen Kömerin die sich von den katten, weißen Spien zurückschut ihr die von den katten, weißen Spien zurückschut ihr die fengende Wittagsgut des Forum Romannum

Da ein Pfiff — aus dem dunklen Bergloch über der Schlucht ichoß die Eisenbahn, das plumpe, schwarze, eilige Ungeseuer, das alle benuhen, das niemand rasch genug geht, und das jeder, sobald es ihm besser in die

Stimmung paßt, als trivial verwünscht.

Herr Philipp runzelte die Stirn und sah weg von ihr auf die graue Ritterveste am Fels und den schlauken Turm von Sochwies.

Das Dorf sag mitten im Walbe, ein steines, simmertliches Dorf, mit dem verglichen Lins sast ein steintichen Gindruck machte. Die Hüten standen weit von einander, als sabe der Zusall sie achtlos in der Zerstreutseit hingestellt; hübsich war nur das neue Krichsein, von dessen des geschweistem Bortal das Anno Domini in grauen Sandsteinkettern heradsah



— herrlich aber waren bie lichten Bergfuppen, die von allen Seiten auf die menichliche Armfeligkeit herniebergligerten.

herr Philipp trat in bas Wirtshaus. Im Flur saß ein Hausen blonder Kinder pielend ausammen, und er mußte sorgsättig über das jüngste hinwegbasancieren, ehe er die Gastitube betrat.

Drinnen war es warm; bie Afte tnackten im Ofen; bas braune Holzgetäfel schaute behaglich brein. Am Tisch faß bereits ein Gast, ber Kooperator von Lins.

"Ein Menich — wie unangenehm!" bachte Herr Philipp, "und natürlich hat er sich bereits die wärmste Sche ausgesucht." Da erkannte er seinen heiligen Franziskus. Er begrüßte ihn hössich, und bald war eine Unterhaltung im Gang. Herr Philipp sühlte sich angenehm berührt; ohne es zu merken, verspürte er doch schon zuweilen den leisen Wunsch nach gebildetem Umgang.

Der Wirt brachte heißen Kaffee; eine wohlige Wärme flog babei burch bes Wandrers mube Glieber.

Bon bem Holggetäfel gegenüber hob sich bas buntle Schwarmerhaupt bes jungen Geiftlichen wie ein schönes, melancholisches Bilbnis ab.

"Sie find auch ein Freund vom fruhen Wanbern?" fragte herr Philipp.

"Richt boch! mehr ein Freund des Schlasens!" versehte der Gefragte; "denn wer schläft, siihlt nicht. Zaß ich hier bin, verdanke ich einem Bauernburschen droben am Rain, der beim Schneeschaufeln von der Leiter fiel und bei Sonnenaufgang starb. Sie wissen, Hochwies ist eingepfarrt in Lins." Er sprach das alles mit einstrunig ruhigem Ton, in dem es wie Litaneiengesang vibrierte; die Stimme hatte etwas unsagdar Weldvisches.

Herr Philipp murmelte ein paar teilnehmende Worte über die traurige Beranlassung. Der andere schwieg bagu. "Aber troßbem," fuhr herr Philipp sonte ich mir Ihr Umt ein beneidenswertes, so weltstern, so friedevoll!"

Da traf ihn ein seltsamer Blid aus bem buntlen Die Lippen bes heiligen Franziskus bewegten sich, aber es kam bennoch fein Wort über sie; er schwieg.

Das Gespräch wandte sich auf andere Dinge, auf Landessitten, Volksgewohnheiten, auf die Spiele, die demnächst in Lins aufgesührt werden sollten. Der Kooperator studierte die Spieler ein. "Das muß Freude machen," meinte herr Philipp, "diese nachen wir reinen Arabeile zu schulen. Das ist ein Arbeiten mit reinem Material, anders, als wenn bei uns zu haufe Dilettanten den Spielspanatismus bekommen."

"Meinen Sie?" fragte ber junge Beistliche. "Ich glaube, es ist ziemlich basfelbe."

"Aber nein!" rief Herr Philipp und begann aufs lebhaftefte — wie Aneas vor Dido — "die Prangfal alle nun zu offenbaren, die er gefehn und meistens selbst erkahren." Er sprach sich ganz in Eifer. Seit lange hatte er nicht mehr mit soviel gesunder Wärme gerebet wie jett. "Sie sollten nur einmal unser Stabtleben tennen lernen!" schloß er.

"Ich tenne es zur Genüge;" entgegnete ber andere keise. "Ich din nicht immer in den Einöben gewesen. Sie maken Ihre Weil zu schwarz, die unfre sehen Sie zu rosig. Für die Ihre haben Sie teine Aufginnen mehr übrig, und hier verschwenden Sie sie im Überschießen, werden eie mit, die Menschen sind überall bieselben, werden überall genau das, wozu ihre Verhältnisse mach wir sehen wolfen. Sind wir in disserer baltnisse wir sehen wolfen. Sind wir in disserer Setimmung, so sehen wir Dornen, sind wir glücklich, so sehen wir Kosen."

Er stütte ben Ropf in die Hand; eine bleiche, langsingrige Hand war es, eine Hand, die zu benken gab, die gewiß gern and andern Dingen gegriffen hatte, als immer nur nach Brevier, Kelch und Stofa.

"Sie benten sehr milbe," meinte herr Philipp; "das ist gewiß für Menschen, die sich befriedigt fühlen, leicht, aber für unsereins —"

"Befriedigt?" unterbrach ihn ber andere und ließ die hand schwer auf den Tijch fallen, während er ihm sinster ins Gesicht sah — "befriedigt? ich? hier in meiner Strasversehung, in der Einöbe droben zwischen zwei Getzhern, in dem elenden Dorf mit seinem kleinkichen, kindischen Menschengewirr?"

"Herr Kooperator! Da muß ich boch Partei nehmen für Lins!"

"Für Lins, bas Sie brei Wochen tennen! Bleiben

Sie dort einmal drei Jahre, wie ich, noch dazu versbannt, losgetrennt von all dem lauten, schönen, flutens den Leben da drauken —"

"Das ift es gerabe, was ich meibe -"

"Sie meiben es, weil Sie wissen, daß Sie es jederzeit wieder haben tönnen. Solches Meiben ist eine freiwillige Marotte, ein Luzus, wenn Sie wollen. Aber das Meibenmüssen ist etwas anderes. Vergeben Sie meine Erregung — aber es kommt mir vor, als mache man sich lustig über mich, wenn man mir zumutet, hier befriedigt zu sein!"

Armer Herr Philipp! Sein heiliger Franziskus verfor mit einem Mal ben Glorienschein — ein Menichjaß vor ihm, noch dazu eine problematische Natur, wie sie ein Spielhagen nicht komplizierter hatte wünschen können.

"3ch urteilte allerdings wohl zu jubjeftiv," sagte er eintentenb; "aber mir scheint bennoch, Ihre Sinde kann feine große gewesen sein, wenn biese Bersegung die Strafe bafür ift."

"Man straft bei uns je nach ber Individualität, mein Herr!" jagte der Gesistliche und 30g die Augenbrauen ernsthaft zusammen. Dann versiel er in trübes Schweigen.

herr Philipp brach nach einigen Minuten auf. An bem Albichiebsgruß bes Fremben sah er noch einmal beutlich, was er ichon länger gefühlt hatte. Dieser Mann war seinesgleichen an Alter, herkunft, Stanb — nur an Glück nicht. Draugen wirbelte ein leichtes Schneegestöber.

Die Sonne war sort. Hätte sie noch am himmel gestanden, wer weiß, ob herr Philipp jest nicht boch ein Paar Flecken in ihr gesehen hätte? Die Gestalt des jungen Priesters wollte ihm nicht aus dem Sinn. —

Roch einmal machte er Rast auf der Wanberung, bei der Posswirt im Grans. Was für ein behäbiger Volkstypus sie war, diet und kernig, so recht ein Anbliet, um sich von dem geistlichen Problem, neben dem er droben in Hochwies gesessen hatte, auszuruhen!

Das Gaststubensenster ging auf die Straße, unter ber ein Felsdach salt senkrecht zur Artiana niederschoß. Wie die Tannen es ansingen, in so steiler Sicherheit neben diesem tiesen Abgrund dazustehen, begriff herr Phistipp kaum; schwindlig konnten sie nicht sein, diese dunkelgrünen Töchter der Berge!

Wenn er weiter nach rechts sah, schaute er gerade in eins jener prachtvollen Seitenthäler, wie sie pibstich und unvermutet den Appenwanderer blenden, wenn er gedankenloß die Landsfiraße entlang schreitet; Thäler, durch die noch keine Bahn zu schnauden wagt. Berge, in deren Felsenherz noch kein Tunnel den Weg sand, hohe Ferner, unschuldig in ihrem stedenlosen Weiß, aber saft beklemmend in ihrer schrossen. Dort ragte die Serlosspike, der noch nie erstlegene Grat, von dem der Schwinde die klimmenden Fere dishpen noch beharrlich in die Tiese und das Lichts schleuberte.

"Wie ichon bas hier ift!" rief herr Philipp.

"Na, so was sieht man halt alle Tag!" meinte die Wirtin; "freilich, schöner als in Hochwies ist's bei uns. Der Gerr kommt von Hochwies?"

"3a —"

"Ach, Gie wohnen mohl bort?"

"Nein —"

"Das ift schade!"

"Und warum?"

"Das geschäß ben Linfern schon recht, wenn noch wer anders einen Wintergast hätte als ber Schässewirt broben."

"So?" fragte herr Philipp harmlos. "Die Linfer haben einen Wintergaft?"

"Und was für einen!" sagte die Wirtin und ließ die Hände geräuschvoll in den Schoß fallen. "Wer's ift, wissen stat alle nicht, obwohl sonst droben in Lins geratscht wird, wie nirgends sonst, selbst der Wald taus die nicht macht betat nicht rausdefommen."

"Der Waldl?"

Das ist dem Photographen seiner, der steckt den Kopf in alle Linser Töpfe, wenn er auch nur ein Auge hat."

Herr Philipp entsann sich dunkel eines kleinen, einäugigen Patrons, der ihn einmal durch unverhößlenes Anstarten erstaunt hatte, als er sich von Broni die Künste des Zitherspiels erklären ließ. Ihn belustigte die Harun al Raschid-Pofe, in der er sich unerkannt zwischen dem Boste wandelnd befand.

amounty biologic

"Und was meint man von dem Fremden?" er= munterte er.

"Die meiften meinen, bag er narrifch ift."

"Albernes Bolt!" burchichoß es Herrn Philipp; aber nein! das war ja nur urwüchsig, tinblich . . . "So, und was meinen die andern?"

Da rückte die Wirtin geheimnisvoll zu ihm hin. "Daß er was nit der Polizei gehabt hat! nicht gefichseln, nein, das nicht gerade. Der Chper, der vom Schäfle, sagt, Geld hätt' er genug im Kosser. Ats er mal weg gewesen, haben der Ehper und seine Mutter zugeschant. Die Schift ist auch so eine, die nicht genug zum ratschen sinden kann, und was der Wirt ist, dem läst die Reugier auch keine Ruch — aber so ein Todicklag, meint der Chper, so ein Todicklag in der His Deim Florian! Dhne Grund wird doch niemand so sange im Schäfle bleiben, da steett was dohinter. Die Linser sollen nicht so pratschig thun mit ihrem Gast!"

In Herrn Philipp jog sich pidplich etwas zusammen, ber ange Entstusiasmus nämlich, mit dem er die Wenichheit biefer Gegend im Überfuß vergoldet hatte. Als der Geistliche vor einer Stunde von dem "Kleinlichen Gewirr" sprach, hielt er ihn für ungerecht; mun er hörte, daß man auch über sein liebes Ich zu ratichen sich vermaß, sag das anderes.

"So?" sagte er talt. "Die Linfer sollten fich lieber in bie eigenen Dinge mischen."

"Ja, ba tennen Gie bie Linfer fchlecht!" entgegnete

die Wirtin. "Da sind mir die von Hochwies noch lieber. Die prügeln zwar öfter, und 's kommt wohl vor, daß zur Kirmeß ein oder zwei drausgespen und das Gericht von Lauders kommen muß — aber sie schimpfen sich ordentlich grad nauß, nicht wie die Linfer, wo alles verstedt geht."

"Aber woher fommt benn bas?" forschte er.

"Run! sind halt zuviel Menschen droben. Früher gab's bei uns mehr, aber seit die Bahn vorbeigeht, sind manche sort ins Pahnaun hinüber; seitdem giebts in Lins mehr Seelen als bei uns. Je mehr Leut', desto mehr Streit; sie können wohl halt nicht anders."

Sprach da nicht Fex? Ihm war, als hörte er plöhlich einen Gebanken des fernen Freundes. Sollte Fex recht haben? — aber nein boch! Wenn in Grans eine mißgümftig Wirtin über Lins Tasonnierte, brauchten die Linser darum gleich versteckt zu sein? Mißgünstig? — ass die Mißgunst gab es doch auch hier in der Gegend! ah bah, herr Philipp! lassen Sie sich Ihr Philipp! assen der Granser Philippinen nur nicht so sich und der Granser Postwirtin zerreißen!

Er feerte sein Erog-Glas geschwinder als beabsichtigtig zahlte und warf der Wirtin einen gürnenden Blit zu. Er bemüßte sich sie für eine rechte Ausnahme an Unchristlichkeit, Rohheit der Seele, ja, für eine weibliche Frzaussgabe zu hatten — natürlich mußte es ja auch solche Ausnahmen geben, ebenso, wie in seiner Seimatstadt auf tausend Verbrecherseleeln zuweilen eine lichte und fleckenlose gekommen war. Während seiner Reskescionen kand die Wirtin schmungelnd da, mit dem Betwußtein ersülkten Beruss, were soch eine traditionelse Verpslichtung der Granser Postwirtinnen seit Urzeiten, seit an der Hoszveranda des Gasthauses Fiesolen blühten, jedem durchkommenden Fremden gegeniber das Kivalendorf Lins so heruntergumachen, wie der Fremde und die Wöglichkeit es nur irgend zulles.

"Sie wollen nach Lins hinauf?" fragte sie enttäuscht, als Herr Philipp sich linksab wandte. "Etwa zu ben Spielen? Rächste Woche ist das erste. Da werden Sie aber halt keinen großen Genuß haben. Bas die Linser zusammenspielen, ist halt albern. Der Amtmann von Laubers sauch."

"So?" verjehte Herr Philipp scharf. "Es wundert mich, daß Sie als fromme Chriftin das von Spielen sagen, die der Herr Kooperator einstudiert." Es übertam ihn plöhlich der Drang, erziehlich auf die Granser Kostwirtin einzuwirken.

"Ia, der herr Kooperator!" sagte sie. Herr Philipp bekam aber nicht heraus, weshalb sie das in do sonderbarem Tone sprach. So entsernte er sich benn mißgestimmt und ging bergauf seiner Winterfrische entgegen. V.

Leiber ist die Illusion nicht das Charafteristische von einer Sache! Sie ist der schönere Webederschein, der sanstere Weglang, der blaue Schleier, den der Mensch unbewußt selber im Auge trägt, wenn er die Dinge der Belt beschaut, den er über reiglose Wirtlichteiten schonend gleiten läßt, bis sie verklärt dastehn.

Als die Schöfewirtin im Sommer von den jungen Zeuten iprach, die Winters heimtämen aus der Fremde, da stand in Herrin Philipps Auge die hübschefte Allusion gleich sertig da. Er sah die großen, sehnigen Gestatten leuchtenden Auges bergauf ziesen, jauchzend die Withen chwenten, dem heimtelfichein zu, er glaubte ihr Joden zu hören, den schadenden Alfpruf, der da tlingt, als pränge ein Menschenbern Alfpruf, der da tlingt, als pränge ein Menschenbern von Klüt ; er sah im Geist die lobernden Abendheuer, um die sich die Familien scharen, den seingelessten Sohn in der Witte, von den Wundern der Fremde erzählend, die aber troh all ihrer Leuchtschapeln die seise Stimme des Heimtsche nie zu ertlicken vermochte.

Ja! bas war bie Illufion von ber Sache!

Die Wirflichfeit aber hocke allabenblich im "Rögle" um ben runden Holztlich. Rauchend und plaubernd jaß hier die Zugend von Lins zusammen, die im Sommer ihre Gastrollen in der Welt gab.

Der einäugige Balbl führte babei stets bas große Bort. Es war, als habe ber Berluft ber halben

18\*

Sehfraft seine andern Sinne bis zur äußersten Mödslichfeit geschärft; er hörte wie ein Indianer und chwahte wie ein Andianer und chwahte wie ein Andianer und Andien Andie Andien Andie Andien Andien Andien Andien Andien Andien Andien Andien Andie Andien Andie Andien Andien Andien Andien Andien Andien Andien Andien Andie Andie Andien Andie Andien Andien Andien Andie Andien Andie A

"Ha!" sagte er jest wegwerfend, "Leute wie den Stadtheren da im "Schässe" tenn' ich zu Dupenden; sause Gesellen sind's, müssen alle Minuten stehen bleiben, weil ihnen der Atem ausgeht, und tommt mal ein Abgrund, so benten sie immer gleich, 's ift aller Tage Abend."

"Es sind allesant Geden und Richtstüpter," suhr ein anderer sort, der Sepp vom Gugelbauern, der seine Sommerfrische im Zillerthal als Kellner zu nehmen pstegte. "Man lernt die Wenschen am besten kennen, wenn man ihnen serviert; so wie sie einem das Trintgeld geben, so sind sie. Schleubern sie's so von ungefähr hin, als wollten sie sagen: "Nimm, du Hund!" da vonlier sie sagen: "Nimm, du Hund!" da vonlier sie sagen: "Nimm, du Hund!" da von sie eine "Vitter sie so von ungefähr hin, als wollten sie sagen: "Nimm, du Hund!" da von sie eine "Vitter sie so von ungefähr hin, als wollten sie sagen in die sagen; "Nimm, du Hund!" da von ungefähr hin, als wollten sie sagen sie so von ungefähr hin, als wollten sie sagen sie so von ungefähr hin, der von sie so von ungefähr hin sie sie so von der sie sie so von der sie s

Duer vor dem Tisch saß ein riesiger Kerl, stämmig, ein Gosiath, wie sie zuweisen in Berggegenden aufwachsen wie eine verspätete Reminiscenz an die Tage der Giganten. Er war geworden, wozu ihn sein Format vorherbestimmt hatte — Hausknecht. Er trug während der Saison die Kosser und wichste die Etiesel der Fremden, die droden in St. Anton Rast machten, hoch auf dem gletschernaßen, ichimmernden Gipfel des Arlberg. An seinem schäbigen Unzug glänzten einige bessere Gegenstände, die zu der Bermutung derechtigten, daß dieser dienen Goliath eine weniger simmige als einträgliche Art hatte, sich Souvenirs an die Gäste von St. Anton zu sammeln.

"Den Sommer mögen sie kommen," begann er mit einer zu seiner Größe merkwirbig steinen piepsigen Stimme — "da hat man sein Berdienst mit ihnen, aber daß die Fremden auch noch im Winter auf die Berge 'nauftrazeln wie der da im "Schässe", das sehlt grad noch; sollt man icon wegen der Dirnen nicht dulben," und er schlug mit der berben Faust brögnend auf den Tisch.

Cyper, der auch von der Gesellschaft war, hatte bisher schweigend zugehört. Plößslich ballte er die Faust. "Wenn er mir die Broni abspenstig macht, ichlag' ich ihm den Schädel ein!"

"Da schlagen wir halt alleweil mit!" riefen bie andern.

"Bei den Spielen will er dabei fein, hat er gefagt," erzählte Balbl, "ba wird's schwer halten, ihn "Das Barble?" rief ber Haustnecht und sprang auf. "Das nimmft' jurud, Balbl!"

"Und bas mit ber Broni auch!" rief Cyper, "gleich auf ber Stell'!"

Vom andern Tisch, wo ein paar alte Linser bei abgestandenem Bier Politik machten, auf dem Blättchen fußend, das der Klerus zu halten ersaubte, sah magespannt her; es war doch immer eine Abwechskung, solch eine werdende Prügesei. Wenn sie sich nur nicht vorher wieder vertrugen!

Aber nein — ber Waldt war im anwochsenden Streit auf den Stuhl gesprungen; mit den Füßen stieße er nach den Andrängenden, den Angkrung griff er und warf ihn unter sie, dem weiland Haustnecht von St. Anton gerade an den Kopf; aber dem verschlings nichts; es war uicht der Rede wert für io einen Goliathschädel. Isch packten sie ihn an. Der starte Typer griff ihn sest under sie ihn an. Der starte Typer griff ihn sest under Kaille. "Zurück nimmit's!" schrie er noch einmal; aber Waldt war von Natur eigenstning veransagt und schwieg grünsend. Zwei Wilnuten später sog er unter größem Halloh aus der Thūr.

Herr Philipp ging gerade vorbei. Ihm war beim Beinffen die Beichränttheit des Wirtes und der enge Horizont der Schi berart aufgefallen, daß er sich entichsis, den Kooperator aufzuluchen — er sehnte sich nach gebildetem Umgang. Langsam wanderte er sirbah odfür konnte er nichts, aber er sah es natürlich nicht ohne Behagen, daß rechts die Vroni ihr schlankes Räschen an die Scheiben preßte, als er vorüberging, und links das Bärble, — eine Etage über demselben auch noch eine, die aber zu betagt war, um von herrn Philipp bemertt zu werden.

Waldl slog gerade vor ihm in den Schnee, ein greisdarer Beweis, daß der Abenbried der Alendenber der Ausschlie der Alendenber der auch eine Sache mit Hindernissen ist. In der ossenschaften hausthür sach er die erhisten Köpfe der Streitenden, darunter das zornslammende Auge des Cyper, der Bronis Schatten im Schnee erkannte; im Hintergrund, wie die ehrwürdigen Greise von Troja, drei graue Baterhäupter von Lins, freudig erreat, als wäre Klucken ihnen Wusst.

Ihm fiel ein, was die Postwirtin in Grans gesagt hatte: ,je mehr Leut, besto mehr Streit; sie konnen wohl halt nicht anders.

Eilig entwich er bem unschönen Eindruck, ahnungslos, daß Walbl eigentlich seinetwegen aus der sonst gastlichen Pforte des "Rößle" geslogen war.

Das Bärble fuhr von dem Fenster zuruck, als sie den Hausknecht, ihren ungeschlachten Anbeter erblickte. "Der soll mir noch bran glauben!" rief biefer und ballte ber eleganten, pelzumhallen Silhouette herrn Philipps bie Faust nach. "Heut fliegt ber Balb!! ichau zu, baß Du nicht worgen sliegst!"

So war und so bachte bie ibeale Jugend von Ling. —

Indessen saß ber Kooperator einsam in seinem Zimmer. Er tas nicht, er arbeitete nicht, er dachte nicht, st. nicht, er in die Nacht, die mit buntelsblauem Ange durch das gardinenlose Fenster hereinsah und mit ihrem Sterngefuntel so glipernd paradiette, als thate sie es jemandem besonders zu liebe.

Bielleicht galten ihre himmlischen Kunfte wirflich bem armen Berbannten, ber in fie hinausträumte, als möchte er in ihrem Duntel versinten.

Es tlopfte, und gleich barauf trat Herr Philipp ein. "Besuchsszeit ist zwar nicht," begann er; "aber wenn Sie erlauben, möchte ich ein wenig mit Ihnen plaubern."

Der Kooperator war aufgesprungen. Es flog etwas über sein obales Schwärmerantlig, das wie Humor aussah. "Sie haben Menschunger?" fragte er und nahm Hern Philipp den Pelz ab.

"Das wohl nicht gerade — ober boch — Sie haben am Ende recht. Ich befinde mich nicht ganz gaten ich muß mich vielleicht noch mehr aktlimatisieren — vhufisch — "

"Bhysifch?" er rudte ihm einen Stuhl zurecht; "ich glaube, bas ist man nach brei Wochen; vielleicht

meinen Sie in geiftiger hinficht? Da, mein herr, tann ich Ihnen bie Berficherung geben: geiftig attlimatisieren werben Sie sich hier nie."

Er sagte bas ruhig wie eine unumftögliche Wahrheit.

"Aber barum bin ich hergefommen!" entgegnete Berr Philipp.

"Darum werben Sie balbmöglichst wieber weggeben!"

"D, bas liegt feineswegs in meiner Absicht!"

Der Geistliche sach ihn noch immer mit einem halben Lächeln an. "Verzeihen Sie," begann er, wenn ich Ihnen indistret erscheine, aber in dem Augenblich, als ich zum erstenmal Ihren seinen Weltmannstopf zwischen den Linser Bauernschädeln auftauchen sah, habe ich mir Ihre Geschichte zurechtzereimt: es ist die Geschichte eines entäuschen Zbealisten, der darob Pessimist wurde, aus der Weltslächten der der Gehrichten in eine Sphäre, die er für besset flüchtete in eine Sphäre, die er für besper hielt und die ihn schließlich am meisten entäuschen wird. O, der Prozes ist gan, natürlich; wenn Sie können, so wiedersprechen Sie mir gefälligkt.

Herr Philipp faltete statt ber Antwort seine beiben Hände seit auf bem Holzitich, daß die Ringe sörmlich ben Fingern weh thaten, und ftöhnte trampsfaft: "D! es ist eine elende Well! elend ist sie überall."

"Da pflichte ich volltommen bei!" jagte ber Kooperator; "und von allen Schmerzen, Herzweh ausgenommen, ist Weltschmerz ber schimmste. Mich wundert nur, daß Sie gestern früh noch so anderer Weinung waren. Sie verließen mich ja sichtlich entrüstet über meine trübe Stimmung."

"Entruftet! nein, das nicht!" wehrte Herr Philipp ab — "ich hoffte sogar im stillen, Sie wurden mich vielleicht begleiten."

Der Kooperator lachte. "Da hätte ich mich ja ausdringen müssen! und, ossen gestanden! ich vurste bereits, daß Sie mit der Zeit von selbst zu mir kommen würden, ja, ich erwartete Sie heute so halb. Die Enttäuschungen marschieren schnell. Wer die erhen Fecken in der Sonne sieht, dem zeigt sie sich bald genug ganz dunkel. Und gestehen Sie nur! So gänzlich unwesteket erschien sie Ihne schon gestern nicht mehr?"

"Woher haben Sie nur soviel Menschentenntnis?" fragte Herr Philipp verwundert.

"Lus der Zeit, als ich selbst noch ein Mensch war —" entgegnete er hastig, während ein pidsticher Schatten über seine Stirn slog; dann suhr er schnelt sort: "ich habe übrigens noch etwas anderes, Bessere aus jener begrabenen Zeit, einen ganz vorzüglichen Sharteule" — er öffnete den Bandschrauh und entnahm ihm eine sestverter Klaiche. "Bei Korenz ift er geboren in dem schönften Berglicher, das auf Erden zu sinden ist, oder das mir darum so überaus schön ertschien, weil ich ein junger Pilger war und ethe. Ich an won Rom — tönnen Sie sied denten, daß dam von Rom — tönnen Sie sied denten, daß derten, daß derten kooperator, der jeht vor

Ihnen fteht, einmal nichts Boberes tannte als ben Ehrgeig, bag tein Bunich in ihm wohnte, ber nicht ber Rirche galt und feinem Beruf? Diefe Buniche find ingwijchen verraucht, verweht wie Sobenfeuer auf ben Bergen - jene Reise aber fteht wie ein ichonfarbiger Traum noch jest in meinem Bebachtnis; fie war mir ein Genuß und ein Berberb zugleich; fie trieb mich unter Menichen, fehrte mich vieles vergeffen, ben Chraeiz und die Tonfur - ich war ja fo jung, und bas Gefühl ber Jugend, bas lange niebergezwängte, übertam mich voll und gang zum erftennal - bis - nun wozu viel Worte? - bis ichlieflich auf einem unferer Alpenfeen mitten in ber munterften Gefellichaft, Die je an Bord eines Dampfers fuhr, Die Sand eines ftrengen Bralaten mir ploblich auf bie Schulter fiel. Man baufchte mein Bergeben ins Ungeheuerliche auf; ein Erempel wurde ftatuiert für die anbern alle, die allein die Belt burchpilgern, Stlaven ber brei Gelübbe wie ich; man ftrafte mich mit bem Barteften, mas mich treffen tonnte, man verbannte mich in biefe Ginobe. Damals bin ich fogufagen geftorben: was jest por Ihnen fteht, ift gleichsam nur ber Schatten eines lebenbig Gemefenen, Die Mumie eines warmfühlenden Menichen. Stofen Gie an! Der alte Monch aus ben Florentiner Bergen bat mich weber vergeffen noch verbammt; er fandte mir biefen Labetrunt in bie Wildnis, aber ich mag nicht allein gechen. Es lebe ber Beltichmerg, und moge ber Ihre ebenfo raich verrauchen und verlobern wie mein Glück."

Herr Philipp hatte sich und sein kleines Leid allmählich vergessen, während ber andere sprach. Ihm war, als wachse die Gestalt des Erzählenden mit jedem Worte, staunend sah er die Lippen an, die so ruhig von bitteren Dingen sprachen, die Augen, in benen ein großes, warmes Lebensseuer in Asche niedergezwungen war, und aus denen es doch wie Wiederschiel alübender Kunken sammet.

Der Rooperator fah ihn lange an. "Beneiben Sie mich noch?" fragte er.

"Rein, aber ich bewundere Sie, bag Sie bas ertragen fonnen!"

"Ich fühle nichts mehr babei," entgegnete er dumpf; "aber trinfen Sie voch! trinken Sie! Was Wöngk pulammengebraut haben, bas wärmt und befebt. Glauben Sie mir! In biesem Chartreuse schlummert das Parsum der Lust um Florenz, die Glut, von Prinien ausgehaucht, welche die Sonne bescheint, Cypressengtuch, und der Attem von den hundert blüßenden Tolben, die um Gärten und Paläste wuchern. Hören Sie nicht den Arno rauschen? Seigen Sie dort den blauen Appenin? Fiesoles weiße Wauern, den hellen Turm von San Winiato?"

Er trank und ichien in einen Traum zu verfinken; eine Beile schwiegen beibe.

"Run ergählen Sie mir!" sagte bann ber Geiftliche tonlos — "etwas von ber Welt, aus ber Sie tommen, daß heißt, wenn Sie mir soviel vertrauen wollen — zwar! wem fonnte ich hier oben etwas perraten?"

Herr Phillipp erzählte. Es that ihm wohl, alles in Worten auszuhrechen, was ihm in den letzen Tagen als dumpfer Druck auf der Seele gelegen hatte. Auch don seiner Heimat hrach er, die Vilder des alkausauten Lebens beschwor er herauf — aber seltsam! mit einem Wal schien ihm das alles minder entisklich; es kam ihm natürlich vor, was ere disher unerlaubt gefunden hatte. "Wertwürdig," schloß er; "wie die Entsernung verklärt — daß ich ses dort nicht aushielt, steht sest was Varum habe ich nicht mehr im Kopf. Es sind een tausend Naten gewesen, die zusammen ein aräusliches Ganzes ausmachten."

"Und nach Ihren Erzählungen," warf der Kooperator ein, "(cheint mir in besem gräulichen Ganzen Ihr Freund Fer als einziger, vernünstiger Leuchtturm dagestanden zu haben."

"Meinen Sie wirklich? — ich weiß nicht," sagte Herr Philipp und suhr sich mit dem Tassentuch über das Gesicht — "ob der Chartreuse das thut — aber mir wird plöglich viel philanthrophischer zu Mut."

"Das tommt daher, weil sie wissen, daß Ihre Existenz zu beneiden ist, weil Sie sehen, wie ich Sie beneide!"

Herr Philipp reichte ihm die Hand. "Ich wollte, ich könnte Ihnen helfen!" fagte er.

"Helfen?" Da war wieder der todestraurige Ausdruck des heiligen Franziskus auf seinem Gesicht,

jener himmelaufehnenbe Schmerg berer, Die fich bon ben Freuden ber Welt abgewendet haben; ber Beilige, wie ihn Rubens gemalt hat, nur bag ber Strid nicht um feine Sufte lag und bie Balme in ber Sand noch fehlte. "Bogu auch," fuhr er fort, "einem Toten ins Leben gurudhelfen? und wer tann bas? Dem Toten felber mare am Ende nicht einmal bamit ge= bient, ebenfowenig, wie jenen Salberhängten, benen ein driftlicher Mitbruber im letten Augenblid wieber jum Atem verhilft, ber bentbar ichauberhaftefte Dienft. ben einer bem aubern erweisen fann - finben Gie nicht auch? - Aber laffen wir ben Totentang beifeite! reben wir von etwas anderem. Morgen ift Spielprobe im Schulhaus - wenn Sie fich vielleicht unfere ländlichen Dilettanten anschen wollen? Es find Inpen barunter, Die Sie am Enbe aus ihrer Beimat fennen."

Rach einer Viertelstunde treunten sie sich. Bon der Turmußr ichtug es elf, eine späte Stunde für Herrn Philipp, der in letzter Zeit mit den Linfer Hühnern und Bewohnern zu Bette gegangen war.

Traußen lagerte eine kalte Racht. Bon den Arfeier Getichern webte ein Bind herab, den herr Philipp noch nicht durch diese Thal hatte braufen hören; er trug etwas Beunruhigenbes, Aufrührerisches in sich — es war Tauwind.

Mis er sich bem "Schäffe" näherte, hörte er Stimmen hinter bem Gartenzaun — Epper und die Broni, die auf elterliches Gebot tagüber io helbenhaft mit einander "zu End waren", um sich allabenblich mit

halberfrorenen Füßen an einem geheimen Renbez-vous

"Ich hab ihm ja nur Augen gemacht," hörte er bie Proni flüssern, "damit Du ein bischen mehr in bie His ikmis — gelt, es hat Dich geärgert? aber 's hat keine Gesahr! den stichst Du noch alleweis aus!"

Dann hörte er, wie sie sich füßten, und wenn seine eigene Erinnerung auch nicht ganz frei von derartigen Reministengen war, so titieg doch eine große moralische Entrüstung in ihm auf, ja, er donmerte möglicht geräuschvoll die "Schässe". Thur zu, ein Umstand, der von den beiden Liebenden aber nicht weiter beachtet wurde.

Die Stafi war schon zu Bett. Sein Hauswirt leuchtete ihm heraus. "Morgen giebis Knöbl!" enthüllte er dem Gast und zog dann gähnend treppab.

Du lieber Himmel! Gerr Philipp hatte fich an Anöbl bereits feit vorgestern übergessen . . .

Ein böser Tag! Es war auch recht viel zulammengefommen, gerade, als habe die ganze Weltbas heißt, das ganze Gebirgsthal sich gegen seine Aussinen verdündet. Das mit der Broni war doch eigentlich start! Er hatte wirklich etwas wie ein Gesühl sür sie gehabt. Geschichten sielen ihm ein, wenn er in ihre auritelblauen Augen sah, die er in mißigen Stunden auf dem Divan der Wiener Casés in Journalblättern stücktig durchstogen hatte, Geschichten von reichen, vornehmen Wenschen, die niedrig geborene Naturkinder zu sich emporziehen und wunderbare Erfolge in ihren Seelen emporzüchten. Auch vom Theater kannte er so etwas, Birch-Pfeisser glaubte er, duweisen schung es gut aus, und die Broni war wirklich eine Schönheit.

Er trat ärgerlich ans Fenster; ba sah er die Silhouetten im Schnee.

"Du brauchtest mich, sein Fischblut anzuseuern —" geradeso raffiniert wie der treulose Geliebte in der alten Minnesängerstrophe war also auch sie!

Und er hatte vor nicht gar lang seiner einstigen Flamme die kleinfte derartige Sünde nicht vergeben! Und sie war doch Stadtlind, stand mitten im Leben; man hatte sie dressliert; sie mußte steuern durch die Wogen einer Saison, wo etwas berechnende Klugheit Selbsterhaltung ist!

Eigentlich war er boch ungerecht gewesen!

Da fiel sein Blick auf bas Bild bes Heiligen an ber Wand. Seine Gedanken nahmen eine andere Wendung. "Ob es oom Philosophieren tam," fragte er sich, "daß ich so unbankbar bachte? Wenn ich diesen da betrachte und sein Geschick, so sich dierbings, wie ich zu beneiben bin!"

Hatte die Sonne am nächsten Morgen Herrn Philipp recht freundlich entgegengeschienen, möglich, daß er trog ber Aussicht auf die surchtbaren Knöbl, gegen die er bereits eine Art Haß empfand, mit guten Mut ins Freie gewandert ware — aber es lag blaugrau über den Alpen, und gleichmäßig tropfte es von den Nächern. Die ungepflasterten Gassen von Lins zeigten hier und da schwärzsliche Pfligen; die Welt sah aus, als habe sie die Nacht über herzzerbrechend geweint, als zerschwämme sie noch in Thränen . . .

Er trank seinen Kaffee wie gewöhnlich in der Wirtsstube. Spper stidte in der Ece einen alten Kessel und summte ein Schaabahüpst dazu — ein Bild bäuricher Behaglichkeit.

"Elender Heuchler!" dachte Herr Philipp, sah ihn miggunftig an und wurdigte ihn keines Wortes.

Er holte seinen Walter Scott-Band und sas, aber die Stimmung sesster; er überlegte, ob er wohl Berein Brief öffnen sollte? Nein! so weit war er doch noch nicht, Sehnsuch nach der Welt zu haben, der er entslohen war — o nein!

Das Ende seiner Überlegung war, daß er sich recht gründlich langweilte.

Dann fam ber Mittag; mit ihm bie Anobl.

Schaubernd wandte er sich ab und af Brot und Suppe; schließlich geriet er saft ins Lachen, als er daran bachte, was Fer, ber jeht im ersten Restaurant für fünf Mart dinierte, wohl für ein Gesicht machen würde, wenn er ihn taseln sähe!

Der Schäflewirt brohte bem lachenben Herrn Philipp mit dem Finger und sagte vertraulich: "Kleiner Schelm! Sie habens hinter ben Ohren."

Das paßte ihm nun wieber nicht, ihm, ber bereits E. Roland, Kinder ber geit alle Examina hinter und wer weiß welch glänzende Karriere vor sich hatte; es war boch immerhin ein fozialer Albstand, der zwischen ihm und diesem einsättigen Wirt flasset; Sa, frestick; daran hätte herr Philipp aber nur eher benten sollen . . .

Den Nadymittag begab er fich zur Spielprobe ins Schulhaus.

Bu biesem war ein alter Goeffit begrabiert, ber noch ans der goldenen Zeit von Lins stammte. Über ben tiesen Fensternischen prangten steingehauene Wappenschilder, stolze, tropige Tiergestalten, Blumen in ichrägem Feld, Symbole mächtiger Geschlechter, die nun längit untergegangen waren im Sturme der Zeit, auf Schlachtselbern niedergemehelt — ausgestorben — vergessen.

Die rohen Schulbante standen in trivialem Gegenjag dazu und ebenso die bänerischen Gestalten, über die berselbe Deckenrundbogen sich heute wölbte wie wordem über den zechenden Basallen der Herzogin von Tirol.

Herr Philipp kam mitten in die Probe. Du lieber Himmel! Er hatte sich auf etwas Neues, Utwüchsiges, Kerniges gefreut, und was ging vor sich? Das alte abgetretene "Bersprechen hinterm Herb," das er zahllos oft von heimatlichen Oltettantenkesten gehört hatte, in dem jeder Strizowsche Wis ihm nachgerade wie ein ichmerzsicher Kalaner weh that.

Der Hausknecht von St. Anton gab ben Strigow. Das war eine Leistung! Der Berliner, wie ein aus

Lins gebürtiger Hausfinecht ihn sich bentt, babei ins Bedientenhafte, Rübe übertragen. Die anderen leisteten Kyfinsches, Vur das Bärbse stand wie eine frische Bergblume dazwischen und schmetterte mit ihrer reinen Stimme lustig über die gange Profanation hinweg. In den Wänden sahen Linfer Mütter und strickten, wie vergröberte Ausgade jener Stadbmütter, die herr Philipp kannte; auch Bäter waren anwesend; doch werden die incht indosent, sondern unmaniersich; sie hutten auf die Diese, das war ihre Beichäftigung.

Der Rooverator war Regiffeur; es ichien, als ob er gang in ber Sache lebte, taum, bag er einen Blid ju herrn Philipp warf. Ruhig ordnete er alles an wie ein Denich vom volltommeniten Geelengleichgewicht: keine Miene verriet, baf er noch etwas anderes fein tonnte als ber bienfteifrige Rooperator von Lins. baß es Stunden gab, in benen bies fanfte Muge gu flammen vermochte, Funten zu fprühen. Gelaffen fah er an ben blühenden Rugen bes Barble vorbei : freundlich rebete er bem und jenem eine fürchterliche Rüance von eigener Erfindung aus; und was er wollte, geschah; fie schienen ihn alle wie ein Dratel gu betrachten, und bie Rinber, bie fich eingeschmuggelt hatten und mit neugierigen Bliden gufaben, füßten ibm im Borbeigeben ichen und ehrfurchtsvoll bie Hand.

"Welch ein Menich!" bachte Herr Philipp und ichamte sich jeiner eigenen Schwächen. Die Aufführung enttäusche ihn; er wollte geben, jumal ihm

plöglich auffiel, daß Strizow und etliche andere junge Burschen seindliche Wicke nach ihm warfen; auch schien ihm mit einem Mal, als sänge das Bärble absichtlich in seine Richtung herüber.

"Bas? Sie gehen ichon?" rief eine ber Spielmitter, die Bassemillerin — "das langweitt Sie halt wohl, so was Ländliches? "Wer warten Sie nur, — nachher giebts auch was sür Siabter, die Bertobung bei der Laterne". Das wird Ihnen gefallen."

Herr Philipp schüttelte sich. Wo war die Urwüchsigfeit, von der er geträumt hatte?

"Sie wollen gehen?" fragte ber Kooperator, ber plötlich neben ihn trat, "unser Repertoire mißfällt Ihnen wohl?"

"Es erstaunt mich —"

Der Geistliche lächette. "Gehen Sie nur!" sagte er; "es ist auch aus anderen Gründen besser. Es leuchtet Ihnen wohl jemand die Stiege herab; ich bin leiber im Dienst."

Die Wassermüllerin nahm ein Licht und öffnete ihm; er tastete sich sangiam burch ben dumpfen, fellerartigen Flur. Plöhlich sah er, wie nicht mehr die Alte, sondern das Värble neben ihm stand; sie hatte ber anderen von ihm unbemerkt das Licht abgenommen.

"Sie wollen halt nicht mitspielen?" fragte sie mit ihrer weichen, klaugvollen Stimme. Das Licht, das von dem elenden Wachstummel ausging, flutete magisch in gelblichem Schein um das Kind der Berge. "Sie ist tausendmal hübscher als die Broni!" bachte er und betrachtete sie sinnend. An ben bunklen steinernen Wänden bewegten sich schwankend ihre Schatten.

"Würd' es Dich freuen, wenn ich mitspielte?" sagte er, und als sie nicke, faßte er nach ihrer freien Hand und brückte einen Ruß barauf.

"D, nicht boch auf die Hand!" rief sie beschämt, als hielte sie ihre Finger viel zu gering für eine solche Ehre.

Herr Philipp war mitten in der auf diese Einwendung naturgemäßen Antwort, als plöhflich oben bie Thir aufgerissen wurde und der aspine Strizow die Treppe heruntersam.

"Jest ift's aber genug!" fchrie er und holte gerabe aus, um feine ichwielige Bauernfauft mit Berrn Philipps weißem, gepflegtem Geficht befannt machen ; da warf sich das Barble gegen ihn, so hoch fie reichte, hielt ihm ben Urm gurud und rief: "Daß Du ihn läßt! Wenn Du ihn schlägft, schau ich Dich mein Lebtag nimmer an!" Andere famen; faft ber gange Dilettantentrupp ftolperte bie Stiege herab. herr Philipp ftand ftirnrungelnd ba; wie plump bas war, diefer rohe Ausbruch bäurischer Gifersucht! Sein Blid flog über bie Gefichterreihe. Feindfeligfeit ftand barauf. Der eine ballte bie Sauft gu ihm herüber. Gin anderer rudte bicht auf ihn gu. Sie waren fehr in ber Übergahl. Bas fie riefen, verftand er nicht; im Born ging ihr Idiom ins Undentliche über. Es war ein fritischer Moment.

Da trat ber Rooperator unter fie.

"Wer meinen Gast nicht in Frieden läßt, verdirbt es mit mir!" tief er mit erspokener Stimme. Er sah einen nach dem andern scharf an, es war der Blid eines Feldheren, der Mid eines mutigen Kriegers — ichade, wie viese weltliche Talente hier die Kutte barg! Da murrten sie seizer; etliche zogen sich zurück. herr Philipp ging ungestört seines Wegs, von den braunen Haselnuhaugen des Bärble bis zur letzten Sefunde gessolat.

Mismutig begab er sich in seine Wohnung; er hatte Lins satt, gründlich satt!

In der Dammerung trat der Kooperator bei ihm ein. "Wein Schlitten steht vor der Thür!" sagte er — "Ich muß heut abend noch nach Laubers hinunter. Wolken Sie mich begleiten? Ettwas wässerig werden die Wege zwar schon sein —"

Herr Philipp sah ihn prüfend an. "Sie meinen, ich bin nicht mehr sicher hier oben?" fragte er langsam.

"Benn Sie Ihr Gepäd gleich mitnehmen wollten, wäre es vielleicht nicht thöricht," sogte er statt aller Antwort. "Ich seh mich inbessen in die Wirtsstube, aber verschweigen Sie lieber, daß Sie gehen; der Chyper könnte es hören, und auf französisch ist am Ende ebenso angebracht."

Herr Philipp verstand. Es war ein eigentümliches Gefühl, das ihn beim Packen beschlich, gleichsam, als packe er die Reste eines zertrümmerten Lustichlosses zusammen; er hatte sich mit seinen Chimaren biesmal entichieden vergaloppiert!

Die Arbeit ging ihm schnell von der Hand, zumaf sich ein Drittel seiner Sachen allmählich von selbst empfohlen hatte. Selbst ein Scott-Band fehlte, seit heut früh auch die Hälfte seiner parsümierten Seife. Ein Pädchen Bankuoten ließ er auf dem Tisch zurick.

Als er unten ben Kooperator abrief, schlug ihm noch einmal die Herdwärme des Bauernibylls ins Gesicht. Er hörte die Kate schnurren, sah wie im Rebel die vollen Wangen der Stasi und den rötlichen Dummtopf des Wirtes dann war es zu Ende nit der Raft im "Schässe".

Draußen ichlugen bie Tropfen, die vom Dache fielen, gegen das Wirtshausichild. Sie stiegen ein, Die Kooperator zog die Schlittenbede hoch herauf. Die Pferde zogen an und flingelten davon. Grau und regennaß starrten die Häufer von Lins den Hächrenden nach, und die kleinen Lichter blinkten ihnen an wie ein leuchtenbes Kahr wohl!

 pelzumhüllte hals bes galanten Gaftes einem fo elenben Schickfal anheimfallen follte, wie ihm hier geplant warb.

Herr Philipp wandte sich unwillfürlich nach bem Fenfter um.

"Ja!" sagte ber Kooperator. "Es heißt zwar: auf ber Alm giebt's ta Sünd' — aber ich halte es für besser, daß man es nicht ausprobiert."

"Ich glaube, Sie haben mir unberechenbar viel

gerettet!" entgegnete herr Philipp ernfthaft.

"Ober nur das Renommee meiner Beichtfinder!" lächelte der andere. "Za, so sind sie, diese vielgesobten Raturseclen — sür Bottsftücke fühlen sie sich dereits zu modern; da rusen sie nicht, ehe sie sich selber zu Karritaturen machen und Stadtpossen abspielen; im Zorn ader sind sie ganz Katur, das heißt, sie benehmen sich unter Umständen wie Kain, da er den Abel erschäftug — ich möchte die Gegend sehen, wo die Wilben wirklich noch bessere Weuschen sind."

Die letzten Häufer verschwanden; stöhnend ichleiste der Schlitten über die Luchten Schneemassen daßin; verschwommen brachen die Sterne aus phantastischen Wolfenschichten, aber ruhig und stol3 zeichnete der Arzier Gletscher seine kühne Linie über das wilde Thal.

"Ja, bort hinauf muß man steigen," sagte der Kooperator, und wies auf die mächtige Kette, "wenn man fromm werden will und nichts Böses sehen, aber dann darf man auch nicht wieder herunterfommen, weder nach Lins noch sonst wohn!"

"Wie bringen Sie es nur fertig, mit biefen Menichen zu leben?" fragte Herr Philipp, noch schaubernd unter bem Eindruck, den seine verzärtelte Empfindung durch die draftische Bauernwirklichfeit befommen hatte.

"Weine Philosophie ist einsach, aber gut: ich beiede trititos — und warum sollen mich ihre Schwächen trünten? Dassür, daß sie schwach inch ihre gediwächen trünten? Dassür, daß sie schwach inch sie ja eben Menschen — " seine Scimme klang mitseidig, als spräck er von etwas Bedauernswertem; plöblich gad er dem Kuticher ein Zeichen, der Schlitten stand. Herne Philipp sühste eine talte Hand sechusenlang in der seinen. "Leben Sie wohl!" sagte der Kooperator. "Wein Geschäft ist aus. Sie sind in Sicherheit, und mir ist besser ich die sind sie." Sperr Philipp antworten tonnte, vernundert von dem plöblichen Wischied, war der Kooperator in die ossen Kapelle am Wege getreten, aus der die ewige Lampe matt wie ein middes Auge in den grauen Abend blickte.

Der Schlitten riß ihn fort; noch einmal wandte er fich; da fah er von ber Biegung des Pfades aus, wie die schwarze Gestalt vor dem kleinen Altar niedergesquafen war, die Hände der Madonna entgegengesaltet, die in gelbem Strassenstanze, andächtig aufwärts schwarze an der Mauer schwebte.

Über der Kapelle in dämmriger Ferne verschwand Lins; ein feiner Regen sprühte nieder; von unten grollte die Trisana herauf und rüttelte an den Brückenpseilern, die sich über ihr wöllbten. Sie war nicht mehr der plandbernde Sommerstrom, der wie ein Kind die Wöde überjandigte; ein wildes Althenmasser braufte in ihrem Bett, angeschwellt von den Bächen zertauten Schness, die von allen Seiten herniederriessten, ein aufrührerrischer Gesell, den es nach Thaten gelüstet, nach tollem Wirbeltaug und graniamer Zertförung.

Herr Philipp hatte ba broben, wo nun die Nacht ihren Borhang niederließ, allerhand gelernt; in ftillen Gedanken fuhr er ernsthaft zu Thal.

### VI.

Im Hotelzimmer zu Lauders saßen zwei fanatische Bergfere um einen Gistübel und tranken Sekt.

Das Tauwetter war ihnen gerade zwijchen eine Hochsten geroben getommen. Ohne das hätten sie jetzt derben sein müssen auf dem steilen Grat eines Öhthaler Ferners, wo, hingestebt an die Wand des abschlüßigen Gesteins, die Alpenvereinshütte als ein Beweis hängt, daß es heutzutage auch nach oben hin teine Entsternungen mehr giebt, daß der Menich die Heimitätten des Absers ohne weiteres usurpieren kann, jobald es seiner Hohet deliebt.

Möglich auch, baß fie ohne bas eingetretene Tauwetter bereits mit zerschlagenen Gliedmaßen in einer verschneiten Schlucht gelegen hatten, von dem eisigen Höhenwind überweht, von niemand gesehen als von freisenben Ranbvögeln und schweigenben Sternen — Opfer bes Sports ober bes Spleens.

Die Eisart lag blant geichliffen auf ber Fensterbant, die Stricke daneben: ihr Kostüm war nur durch die Whsicht berechtigt, sich damit von allen Weltforjos leitab zu begeben — ihre Gespräche brehten sich unsachhörlich um Grate, Führer, Lawinen und Schneebrillen . . .

Herr Philipp, der am Rebentisch mit dem Heishunger eines Wenichen, welcher sich längere Zeit von Heuscher eines Wenichen, welcher sich längere Zeit von Souher nach der Karte aß — mit Hingebung ausgesucht und mit Sehnsucht erwartet — Herr Philipp hätte unter audern Umfänden voll Berachtung auf die beiden Klimmvirtuosen gesehen, die sich mit demselben Klimmvirtuosen gesehen, die sich mit demselben Klimmvirtuosen gesehen, die sich mit dem unser Sahrhundert sich auf alles Absurde wirft, uicht zum mindesten auf das lebensgefährliche Ersteigen gerade jener Gipfel, die der Sott so hoch ragen ließ, damit es auch ein paar bevorzugte, menschenere Streten auf Erden gebe.

Seht erschienen ihm biese Fere salt angenehm, ja, als er sertig war, sehte er sich sogar terwillig au ihnen, stellte sich vor mit der Höftlich sich vor mit der Höftlich sich vor mit der Ferenbes und hörte gutmittig all ben halsbrechenden Geschichten zu, die der jüngere mit Feuer und Übertreibung zum besten gab; ja, als er hörte, daß die beiben erst vorgestern ihre Hoftlicht Augsburg verbeiten ihre Deimastladt Augsburg ver-

lassen hätten, war es ihm, als ipänne sich plötzlich ein sichtsorer Faden von ihnen aus in die Welt zurück — die Welt! Er glaubte mit einem Mal ihr susiges Gebraufe zu vernehmen, das Narrenglödseingesimmet, ihr klingendes Symbol; wie Sehnsucht kam es über ihn, als der junge Augsburger von Konzerten und Bällen iprach, die er gleich nach der letzen Hondome Ermidbung mitgemacht hätte, und als der lustige Baier schließlich die Type einer sehr hübschen Braut aus dem Porteseulle zog, de entgegnete er aus Vereichen auf die Frage, wann er heimzureisen gedenke: "Bielleicht morden ichon."

Im Ernft meinte er das natürlich nicht. Er fonnte ja allein des Freundes wegen nicht früher heimtehren; aber schließlich war er ja den Augsburgern feine genaue Rechenschaft schuldig.

Sie rebeten und tranken lange zusammen. Im Grunde waren die Augsburger brave Menschen, aber durchaus nur eben Durchsinitt; ihre einzige Besonscheit war ihr Fezentum, der unwöderstehliche Drang in die Höhe, dort hinauf, wo der nagelbeichsagene Schul kaum im Tie haftet, wo man nicht einmal die bleudenden Fernsichten genießen kann, weil der Schwindel einen dann erfast. Sie betrachteten diesen Sport als eine Art Religion, ja, sie kehrten denselben Fanatismus dassir zu Tage, wie er die Klisissien treibt, Rußland zu befreien und den Czaren zu ermorden.

Um gehn Uhr gingen fie gur Rube. Wenn ber

Regen nachließe, wollten sie doch steigen. herr Jung, der Spphonfabrifant, ihr Augsburger Hausnachbar, war vor acht Tagen oben gewesen; herr Jung sollte biese Leistung unter keinen Umständen länger vor ihnen woraus saben!

Berr Philipp ging auf fein Rimmer. Bortieren - fie imponierten ihm wie ein unerhörter Lurus nach ben Holzwänden von Ling - ein Divan von grunem Blufch - aufatmend ftrectte er fich auf bas Bolfter und fah gufrieden an ber neuen Wandtapete entlang. Moberne Bilber - eine Ballbame am Ramin -Beep-bo, die ichligaugige Chinefin - fomifch, bag ihm bas alles ploblich fo elegant portam, bag es ihm trot ber ftillofen Busammenftellung gefiel! Gein ichones Junggesellenzimmer ftand ihm mit einem Dal lebhaft vor ber Geele; er hatte es mit allen Raffinements ausgestattet; Die gange Erbichaft von einem unerwartet verftorbenen Ontel hatte er hineingeftedt, und als es fertig war, verachtete er fich bamals mit philosophischem Hohn ob feiner Reigung zu foviel Romfort. Diefe Botelgimmer von Laubers waren ja elende Baradenzellen bagegen! Beimweh befchlich ihn.

"Ich will mir nichts mehr weismachen!" sagte er sich. "Der Moment ist ba, um Ferens Brief zu lefen."

Er suchte ibn aus bem Handloffer vor, fast mit einer Art Rengier, was die Zeilen enthalten fonnten, bie ihr Schreiber so ohne weiteres mehrere Wochen alt werben ließ.

### "Urmer Philipp!"

Urmer? und bas war die Antwort auf seinen begeisterten Brief?

"Zerbrochene Sachen sind immer fatal; am satalsten zerschlagene Iussienen! Aber tröste Did; es tonnte nicht anders tommen. Ich sätte es Dir voraussigen fönnen, doch Du würdest mir natürtich nicht geglaubt, nur die Vissigsteit des schwarzseherrichen Fer bemätett haben.

Toujours perdrix ist zwar auch nichts Rechtes, aber bas Gegenteil halt unsereins auf bie Dauer noch weniger aus!

Bermutlich wimmelt es jeht vor Deinen Alligen von Sonnensleden, vermutlich hist Du entrüftet über bie ganz natürlichen Dinge, die Du entrüftet über Die ganz natürlichen Dinge, die Du erlectieft. Daß Tein Hansvirt tein Humboldt an Geist ist, darsit Du ihu aber nicht verüben; daß die malerischen Defreggeringstinge Bauernselen saben, noch weniger; daß die sichtschapen Lonis und Tonis da oben auch Evositöcher sind wie unsere Sophien und Margareten sier, das ist ein Fattum, woran sie schuldtos sind. Erst hast ist ein Fattum, woran sie schuldtos sind. Erst hast Tu sie ibealisiert, so sehr, das wir armen Stadtspflanzen daueden wie zusällig noch nicht eingestedte Sünder erchienen, das sie nud nun willst Du ihnen ansechnen, das sie nicht sind, wie Tein Kopf geruhte, sie abzulpiegetn?

Ich fann mir all Deine Enttäuschungen so ziemlich an ben Fingern herzählen, ba ich ja die Koulissen kenne, vor benen Dein Idhyl sich abspielt. Zuweilen — obwohl Eu so viel Teilnahme gar nicht verdient — habe ich sogar Angst um Dich. Deine Erscheinung ift viel zu — wie soll ich sagen, ohne zu schneichen? — viel zu gut zurecht gemacht, um bei den Tonis umd Lonis nicht zu zünden, umd Käuste von Bauernliebsabern sind zur Armer Philipp! Und Du bist sompfindlich gegen alles Platte und Derbe!

Benn Du diese Zeisen liest, sihest Du vielleicht icon weit sort von Lins und lätt Deine blauen Flecken abheiten und Deinen Pessimismus wachsen. Run glaubst Du am Ende an gar nichts mehr, tein philosophischer Sag kommt, Dich zu trösten — armer Philipp!

Wäre ich Dn — schwer wird es mir zwar, mich in ein solches Antipobengengehirn hineinzwerseigen — so ließe ich ein einsches Naturgeles wirfen: wenn an der Wage die eine Seite fällt, so muß die andre fteigen. Such' die Farbenreste zusammen, mit denen Deine Phantasse das Bolt der Berge so hübsig angetuscht hat und verwende sie auf die Welt, die Du vertießest, und in die Du einmal doch wieder zurückmußt. Dense nicht an ihre Fehser! Dense daran, daß auch im Sumpf Blumen wachsen, daß auch in Pfüßen Setene sich piegesel!

Und noch eins: trag Deinen Weltschmerz nicht in ein anderes Thal! Vertröble Deinen Urlaub nicht zwecklos in Gegenden, die ihren beau jour in anderen Wonaten haben und nicht in der Frühlingstauzeit. Ich verspreche Dir, auch das leiteite Spottlächeln heradzuschlicken, wenn Du früher heimfommit, als Du gewollt haft. Auf Hofzwegen umfehren, ist feine Schande, ja, wer es mit dem rechten Esan thut, beweift sich dadurch nur als Charatter. Thuft Dus nicht sir Dich, so thu's für Deine Karriere! Du warft so hibsfa im Zug! Nun trägt Dir der unmotivierte Urlaub schäbliche Glossen in. Der R. möchte Ende Wärz nach Italien; nun kann er nicht, weil Du slücktig geworden bist; Du wärst so gut am Alas.

Und nun noch ein Grund!

Ich möchte mich verheiraten; weiß der himmel! die Wirtshausfoft ist mir guwider, und so edel wenig materiell wie Du bin ich nie gewessen. Ich geharten natürlich aus Bernunft, höchstens aus Sympathie. Du kennst meine Ansichen und meine Erfahrungen; zu einer zweiten Leidenschaft bringen Lente wie ich es nie.

Nun fonnnt es mir aber nicht sehr daraus an, ob di um Gransteins Witwe anhalte ober um die junge Dame, die bei der neulichen Wohlthätigkeitssoiree den weiblichen Paris stellen sollte. Erstere nimmt mich gewiß, weil ich ihr passe; lettere vielleicht aus anderem Grunde; dente an die alte Geschichte, die immer neu wird!

Ich warte Deine Antwort auf die Zeilen ab; dann halte ich auf ber Stelle um lettere an, wenn ich nicht boch eine Konkurrenz bekomme, ber ich nicht gewachsen bin.

Für Dein freundliches Bebauern meiner Exifteng

brücke ich Dir im Geiste die Hand, so nunötig es war. Ich din nun einmal sür Großstadparsiim und fühse mich wohl unter diesen Tausenden, an denen mich das Gute anvisiert und das Schlechte nicht chosiert!

Muf Wieberfeben - Fer."

Herr Philipp ließ den Brief sinken und starrte in die Luft. Peep-Go lächelte vor ihrem chinesischen Fächer spöttisch auf ihn herunter. Unter den Fenstern brauste der große Strom vorbei und trieb Sisblöcke mit sich und schleubert sie donnernd ans Ufer.

"Sie haben beibe recht!" sagte Herr Philipp. "Und wenn ein verbannter Bergpriester in ben Acpen und ein kluger Weltmann droben in der nordischen Tiesehene über eine Sache dasselbe benten, so strett meine Philosophie die Wassen und ergiebt sich. In diesem Fall mag Fexens Klugheit die meine ausstechen; was eine andere Angelegenheit betrifft, so thut er mix sein! Da wird das Ausstechen wohl auf meiner Seite sein!"

Um nächsten Morgen reifte Herr Philipp ab.

In den brausenden Atemzügen des Tauwinds, der mächtig über die Berge schnob, findete sich eise jubesend, nur wie ein unterdrückes Singen vernehmbar, der Freihsting an. Borbotenstimmen waren es, die der fämpsende Winter noch verwehen mochte, kede, dasseinssslesige Laute, in denen der Lenz vermeldete, daßer nicht gestorben sei, sondern jenziets der Schneereigionen schon bittenbeladen stehe Aunte, in denen das

E. Roland, Rinber ber Beit

jahrtausend alte Zwiegespräch neu begann: "Wer bist Du, schöner Wandrer? Bist Du es, Knabe Lenz? Er rief: Ich bin kein andrer, und komme von Florenz."

Herr Philipp schritt bem Bahnhof zu; ber feine Tautegen ichlug ihm feucht ins Gesicht, ringsum rieselte und rauschte es von allen Bergen und Höngen; er war froh, als er im Zuge saß, ja, er freute sich auf die heimkehr.

Fer behielt recht; die Gegend hatte nicht ihren beau jour; sie machte ihm den Assischie leicht. Aur wenn er in die Höhe fah, kam das alte Staunen wieder über ihn, das man Bergriefen gegenüber nie verwindet; ja, ihm war sast, als habe er die Aspen noch nie so tduiglich groß gesehen wie jetzt, da sie gelassen und stotz die Schneelasten von ihren mächtigen Schultern abstreisten wie ein verbrauchtes Gewand, in ewiger Ruhe und der Gleichgistigkeit der Unsterblichen dem Wandel des Sahres zuschauend, das jetzt auf den gerstliehenden Resten des Winters eine neue Lenzgeit vorzubereiten begannt.

Er winkte mit der Halb den Arseier Gletichern zu — viesleicht galt der Gruß dem Verbannten da droben, dessen Gestalt ihm rätjelhaft in den Gedanten stand, daß er nicht wußte, was sie eigentlich gewesen, der Schatten eines Menschen . . . ein Sünder oder ein Heliger?

Fer saß mit mehreren Freunden in der Opernloge. Sie rusten sich von einem Diner aus und jammetten Kräfte für einen Rout. Der eine gähnte in seinen Claque; der andere zupfte an dem riefigen Chrysanthemum, daß er im Knopfloch trug; Fer sorgnierte daß Publikum und machte heitere Bemertungen; alle drei sühlten sich unendlich wohl in ihrer Sphäre.

Bon der Buhne klang es melobisch herauf; der sakinierende Zauber der Modernität schwirrte durch bie Musik, der Reiz des Allerneusten, des Allerjüngiten, der gestern noch ein Unbekannter, heute schon eine Größe war — Klänge von Mascagni.

Das haus war gebrängt voll; die übliche Ausstellung von Schönseit, Reichtum und Geschmad, das bekannte Gemisch von musikalischer Verzückung und Mitspielen ohne Gage.

Durch die angelehnten Logenthüren, über Gänge und Korridore hinweg, klangen die Töne gedämpft ins Freie und milchten sich wie leise Seuszer in den Attender Nacht und das gleichsörnnige Gesurzer der Stadt. Ungestim wehte der Mäxzwind um den Tennpel. Zerrissene Wolken jagten duntel über ihn sin, und wie die Geister hellensischen Attertums karrten die weißen Säulenreihen in die Nacht. Auf dem Giebel des Theaters stand, won der Görtin gelenkt, das mächtige Viergespann und thronte, ein fremdartiges Symbol, hoch über dem Arvossen.

gebonner und bem flackernben Laternenwiederschein in ben Wafferlachen.

Es war das alte Abendbild, das jeder tannte, jeder als selbstverständlich hinnahm; einer aber sog es mit durftigen Blicken auf, sah genießend auf seinen ruhelosen Tumutt, seine danale Schönheit; Her Philipp war es, der sangsam die maxmorne Theatertreppe emporftieg. Das Parsim der Großstadt umwirbelte ihn jeht mit seinem ganzen langverkannten, langentbekrten Zanber . . .

Wenige Minuten später fühlte Fex, wie ihn jemand an der Schulter rührte, er sah sich verwundert um; da stand vor dem roten Logenhintergrund sein Freund, unerwartet und wohlbehalten, das einst so nervös blasse Gesicht von der Farbe der Gesundheit wie versüngt.

"Du haft Recht behalten, Fex!" sagte er lastonisch.

Fex sprang auf. "Wie kommft Du hierher in aller Welt?" fragte er erstaunt.

"Ich suchte Dich in Deiner Wohnung, aber umjonst. Alls ich dann hier vorbeiging und die erleuchteten Ranbelaber vor der Rampe sah und die Wenschen und das ganze Treiben, da konnte ich nicht widerstehen — "

"Aha, genesen!" erwiderte Fex, und trop seines Bersprechens zuckte es ihm ironisch um die Lippen. Wenige Wochen später fragte Herrn Philipps Braut ihren Berlobten, wie es nur fomme, baß er plößlich so milbe und tolerant, so liebenswürdig geworden seit?

Da faßte Herr Philipp bas Ergebnis seiner Erfahrungen in einen Sat zusammen und sagte:

"Weine Philosophie ift einfach — ich bleibe tritiflos und verlange nicht mehr von den Menschen, als sie zu leiften imstande sind."

Herrn Philipps Braut fühlte sich natürlich sehr imponiert.

## Inhalt.

|             |     |     |      |     |     |  |  |  |  |  | Seite |
|-------------|-----|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|--|-------|
| Rinder der  | Be  | it  |      |     |     |  |  |  |  |  | 1     |
| Cunctator   |     |     |      |     |     |  |  |  |  |  | 39    |
| hauenstein  |     |     |      |     |     |  |  |  |  |  | 127   |
| Bas Loos    | bes | 8   | d)ö: | nen |     |  |  |  |  |  | 147   |
| Im Zwieli   | d)t | ber | (3)  | efü | hle |  |  |  |  |  | 197   |
| herr Philip | рp  |     |      |     |     |  |  |  |  |  | 213   |

# Sein Ich.

Roman

Emil Roland.

Ausguge aus den Befpredjungen.

Bertiner Neueste Nachrichten: "Sein Zid" betitelt ber Berfasser jeinen Noman, in dem ein "Hoderprieiter" des Egoismus einer imponiemben Frauengestall entgegengestellt wird, die trot aller bitteren Ledenskrichtungen nicht ausgört, immer mieder nuer Laglen sich auf die Auflicht in die Auflicht in die Auflicht in der Auflichten zum Holle kleich in der wie der die Auflichten der Auflicht in die die die die die sie eine die einem der Ledenschaften und wissen auch vielsach allzu herb erscheinen und wissen die Auflichte die Viellen die Auflichte der Verlanden, und Interesse für sein geständen. Ihr Ziel is, sind Selbsschäftet zu mahren, ihr böchse Gisch ist Tähistgett und bestanden auf die Tähistget und bekonden die Verlanden, und die Verlanden, und die Verlanden, und die Verlanden und bekonden die die Verlanden und die Verlanden und die Verlanden die Verlanden und die Ve

Dresbener Jouirnal: Ein Roman von eigentümtigen Gefalt, von einer gewissen Geichen Gerchgeit der Empfindung und enthätieben fümsterigene Geichund ber Ausstührung ternem wir fennen in "Sein 3ch" von Emil Voland. Erster Anfauf und weitere Enntbeletung der Erzächfung wollen zum nicht ganz zusammenstimmen, man versteht taum, wie der nüchtern torrette, von der Weinung der Belt und dem Borurteilen zeines Lebensfertiges in zum Allagischen absfänzige zeht zu bem allermodernsten Sport tommt, die tiefste Einjamteit auf verfallenen Alpendurgen, angeschieß der Gleichger zu sieden. Meerdurgen, angeschieß der Gleichger zu sieden. Meer von der Migenbild zu, no er sich der unerwarteten Geschrittin gegentüber,

die ibm ein Unwetter auf Burg Bargang gugeführt bat, jo flaglich lächerlich benimmt, bis zum Schluft, wo ibn Ottilie eudailtig verabschiebet, zeigt und bemabrt Leo fich charafteriftisch als ber Mann, der halb nervos, halb troduen Bergens ift. "Die Luft ber Metropole hatte in ben langen Jahren, ba er fie gegtmet, fein einst so warmes Empfinden ausgeborzt und der Egoismus. bem er fo lange gehulbigt, die beften Funten achter Barme aus jeiner Ceele genommen." Es wird bas Berhangnis Diejes Egolften, in dem wir uns einen boberen Beamten oder einen Beruispolitifer benten mogen, daß er gleichwohl in einer eigentümlichen Frauennatur ben großen Bug, die warme und tiefe Seele, die bochfte und idealfte Lebensfähigfeit ertennen und fühlen muß, daß feinem eigenen Dafein bas Beite gebricht, wenn Ottilie nicht die Geine werben tann. Mit feiner Empfindung und boller Lebenstenntnis wird ber Dann bargestellt, ber in eben bem Dage, als feine Empfindung für bas Beib echter und warmer wird, alle Raften feines felbitifchen Befens, feiner Abhangigfeit pom Borurteil entfalten muß und es bamit bagu bringt, bag Ottilie ibn wiederholt gurudweift und aufhort ibn gu lieben. Leo hat Dube fich gegen bie Gelbitverachtung zu wehren. "Sollte er fich felbit einen Borwurf baraus machen, weil er mit bem Strome ichmamm, ber ihn von jeber leicht und ficher aum Erfolge getragen? Mochte man bann bie Beit verbammen, nicht ihre schuldlofen Kinder. Rach bem abgelaufenen Urlaub tauchte Leo in fein altes Leben gurud. Die Wellen bes Alltags, feiner Arbeit, fluteten über die Erinnerung und fuchten fie gu bermifchen, fie lag aber in feinem Gebächtnis, wie ein unbeimliches, unnenubares Etwas, an bas er feine Borte wußte, an bas en mit feinem Gebanten mutwillig ju rühren magte, bamit bas erftorbene Gebeimnis nicht etwa wieber Leben annahm." Ottilie ift in jeinem Leben ber Schiffbruch gemejen, beffen Erinnerung ber Menich nie gang übermindet. Gin Roman, der fo burchaus innerliche Borgange ichilbert und babei boch mit aller Scharfe bie außeren Ruftande fpiegelt, in beren Rahmen biefe Borgange möglich find, jest eine ftarte Rongentrationstraft voraus, und in

ber That ichließt der Roman "Sein Ich" eine Fülle von Leben und Bewegung ein, eröffnet nach allen Seiten hin Ausblide, jo einsach seine Grundlinien auch gezogen sind.

Rolnifche Reitung: Gine febr feine Stubie mobernen Lebens ift ber bei &. Fontane & Co. erichienene Roman "Gein 3d" von Emil Roland. Wir haben ba bie Charafteriftit iener an fich tüchtigen Manner por uns, die infolge ibrer Gelbftincht fich um bas eigene bobere Lebensglud bringen. weil fie unbeamenen Berhaltniffen, gefellschaftlichen Schwierigfeiten aus bem Bege geben, immer nur "correct" handeln wollen. Der Rern bes Inhalts laft fich in wenigen Worten ergablen. Der Belb wird von einem prachtigen, bedeutenden Madden angezogen, bas auch für ihn eine Reigung hat Gie hat aber auch einen mit Ruchthaus bestraften Brnber, ben fie nicht fallen laffen will. Der Belb ift ber Unficht, bag ein folder Bruber und Schmager bie größten Schwierigfeiten in die Che bringe, und gwar macht er biefe Unficht mit Erfolg feinem eigenen Bruber gegenüber geltend, ber gunachft bas Mabchen beiraten will. Spater ftirbt ber Ruchthäusler, und ber Gelb nabert fich wieber, aber jest ift bas Madden fo ernft, den Mann ber angftlichen Bebenten für immer bon fich zu weisen. Diejes Thema wird auf einem portrefflich charafterteriftifchen gefellichaftlichen Sintergrund mit ficherer Beltfenntnis, anichaulider Geelentunde und geiftreicher. aber feinesmegs aufdringlicher Darftellungsweise in feffelnder Beije behandelt. Man hat ba eines jener Bucher por fich, bie viel feineres fünftlerisches Gewebe als ber Durchschnittsroman bieten und die ohne mit gewaltsgmen Mobebroblemen zu benfen bem anibruchspollen Lefer ein feffelnbes Bilb bes Lebens bieten.

Leipsiger Tageblatt: Diesem außerordentlich eigenartigen Buch wünschen wir seiner Gemerkenverschen ethischen Zenden wegen eine möglichst weite Berbeitung. Benn wir halten es hoch an der Zeit, daß endlich energlich gegen die mehr und mehr überhand nehmende Eclissiuch angekämplt werbe, vom der der kuttor oben genannten Momans mit Neckt (auf. "doß sie jest

bei Bielen fur bas Sauptprincip bes Lebens gelte, ohne jene jedoch glüdlich dabei zu machen." Auch wollen wir mit ihm hoffen, daß "bie Menichheit einmal wieder ber gotterlofen Beit überbruffig werben und Araft finden moge, fich bem Ruftus ihres 368 gu entreifen, von ber llebergeugung geleitet, bag bas Leben nicht lebenswerth ift, wenn nicht ber Glaube an etwas Soberes. bon unferem perfonlichen Bohl und Behe losgeloftes in uns liegt." Doch nicht nur die ethische Absicht, fondern auch die fünftlerische Ausführung bes Berfes verdient wärmfte Anertennung. Befonders rühmenswerth ericeint die binchologiiche Feinheit in ber Durchführung ber Grundibee. Jebe tendenzioje Uebertreibung, jeder fraffer Farbenauftrag ift ftreng vermieben, die gefammte Rigurenschilderung athmet Geift, Bornehmheit und Anmuth aus und fein Ruviel an ausmalenden Details ftort die Ginbeit bes Intereffes an bem anregenden Thema. Mit vollendetem Beichid ift ber Couflict zwifden ben beiben Sauptfiguren eingeleitet und mit unbeugigmer Logit, ohne jede Rüdficht auf ben conventionellen Gefchmad des großen Bublicums zu Ende geführt; ber Ichmenich leidet Schiffbruch an dem willensstarten Madchen, das feiner Bflichttreue ohne Bedenten bas Glud bes eigenen Gelbft opfert. Einen porguglichen Contraft zu biefer imponirenden Gestalt bildet bie mit faturifder Coarje bargeftellte Rigur, ber naib felbitfüchtigen Caloudame, die genau jo fleiulich und banal handelt, wie iene groß und sondergrig. Reizend wirkt der "verschlasene" Badfiich, ber fich gang ploblich zu einem enfant terrible auswachit. Der icone idwunge und voelievolle Stil, in bem bas Bange ergahlt ift, vervollständigt ben gunftigen Befammteinbrud.

Reue Preußische (Kreuz) Zeitung: Das Buch bat einen ganz bejonderen Neiz, ohn alles Gemachte und Getünftelte, aus sich gerunsgewachzen, wie eine reite, ichöne Frucht, bietet sich ein Eicht Leben dar. Die große Bahrbeit und Schlichtseit der Daritellung lägib die Fruge nach der Aufte des Neizseigens nicht auftommen. Er tritt ganz hinter sein Wert zurüch. Bon einer Zendemz des Inmanns zu reden, weite unfollig, ja ganz unzuressein. Ber eine facte und hosse Stilleuseichtung adelt die

Ergöfung ber überzengenden Thatfachen, nämflich das Gericht ibrer ben Egolömus. Für manche Leier wird der seine Jug beinnders werthvoll und verständnisssirdrend sein, wie die beiden grundverschiedenen und darum auch nicht zu vereinigenden Sanptsiguren eine fülle Liebe jür Konrad Ferdinand Nereinigenden Sanptsiguren eine fülle Liebe jür Konrad Ferdinand Nereinigenden Gentle begen. Sie sind so talentvoll hingesiellt, daß man sie erkennen wirden, begegneten sie und auf der Reich gang Menichen! Aum Erface brücken wir dem Berfasser die Sand.

Belhagen und Rlafings Monatshefte: Gin Bert. bas in jeder Sinficht, formell wie inhaltlich, als eine hervorragende Litteraturericheinung bezeichnet werben barf, ift ber Roman "Sein 3d," (F. Fontane & Co.). 3d erinnere mich nicht, bem Berfaffer, Emil Roland, litterarifch fcon begegnet gu fein, aber wenn biefes Buch eins feiner Erftlingswerte ift, bann werben wir ibn ficher in nicht au ferner Reit als einen Deifter ber Projabichtung begrugen burfen. Gin echter Dichter ift Roland iedenfalls. Muf die Sandlung, die fich in bem Roman abspielt, tommt afthetijch wenig an. Bodurch bas Bert berudt, bas ift in erfter Linie die tiefbringende und boch in ben feinften Linien gehaltene Charafteriftif, in zweiter bie Stimmungs- und Raturichilberung. Es giebt wenige Gestalten in unferer neuen Romanlitteratur, die jo eigenartig berühren, wie biefer echt moderne Egoift und biefes aufopferungoftarte Beib. Sprachlich verfteht fich Roland auf die feltene Runft, Schlichtheit und Glang gu baaren.

Wiener Zageblatt: Emil Vol and gehört zu dem Kutoren bie de Lichpuntte in dem Berufe des Rezenfenten bilden. Es ist ein beales Vergnügen, ihn zu lefen, ein unvergleichslicher Genüß, sich prüfend, untheilische jehr den Ziefen seines Geistes zu erzeitent, tidh erwägend dem dang ieiner Vent- und Empfindungsbeweife zu verfolgen. Es ist eine lohnende Arbeit. Wan tann die Sonde der Kritit no immer anieben, man wird überall reiche Schäfte fünsteische Schäfte der zu Tage siedern. — In dem obestiegenden Roman "Sein Ich" hat er in der Gelalt eines vornehmen halbblaiteten Zebemannes das eitssiche Vertige imer Art. donn — wenn vor uns zu anderlichen blürfen. — berechtigten

Egoismus zu verforpern versucht. Es ift bies ein Egoismus. bem wohl nichts von ber abstogenben Saglichfeit felbitifcher Ichjorge fehlt, ben wir aber bei Roland als etwas burchwegs und ipegififch Menichliches begreifen lernen und beffen Eriftengberechtigung, ja Exiftengnothmenbigfeit wir als etwas in ber menichlichen Urnatur Burgelnbes anertennen muffen, Um bie icharfgezeichneten Umriffe ber Geftalt biefes Lebemannes gruppirt fich eine Sandlung, Die gleich im Unfange burch bie Gigen= artigfeit bes Unfates angenehm befrembet, und auch in ihrem gangen Berlaufe getreulich balt, mas fie zu Beginn verfprochen hat: eine Sandlung, reich an Bewegung und intereffanten Momenten, babei frei von allem Besuchten und Genjationellen einerfeits, von allem herrtommlichen und Schablonenhaften anbererfeits. Bervorragend ift Roland's Meifterichaft im fnappen, faum anbeutunsmeifen Stiggiren von Situationen und Meniden. Gine uniceinbare Benbung, oft nur ein Bort genügt ibm, um bamit Befonberheiten im Wefen ber Dinge zum Musbrud zu bringen. Unübertrefflich an padenber Realistif und plaftifcher Reichnung ift die Gelbin bes Romans, ein ftartes, pflichttreues Beib, und bei allem 3bealismus, ber fie perffart, burdmege realistisch gebacht und ausgeführt, mabrend bas fechzehniährige Mabchen, beffen Geele, angeefelt bon bem Soblen und Richtigen bes Lebens, einschläft, und bas aus feiner Lethargie erft erwacht, nachbem es im Bertehre mit einer eblen Freundin und im Rreife ernfter Bflichten ben Berth bes Dafeins erfennen lernt, uns ein pfnchologisches Märchen bon tiefer Enmbolit buntt, mit bem gangen bestridenben Rauber und bem poetiiden Reis einer Mardenbichtung. - Doch wir tonnten in biefer Form fortfahren, ohne aufzuhören, und am Ende alle Schönheiten, Die Emil Rolanb's Roman bringt, tonnen wir ja bod nicht registriren - es mare benn, bag mir bas gange Bud, Beile fur Beile und Cap fur Cap, wiebergeben.

u-under binegte



### BOUND

JUN 1 1937

UNIV. OF MICH



